## DODATEK do GAZETY LWOWSKIEJ.

Czwariek

(N° 105.)

5. Września 1844.

#### Dostrzeżenia meteorologiczne we Lwowie,

| Daień<br>miesiąc          | G.s.a.s                                                                    | Barometr sprowa-<br>dzony do 00 -<br>Reaum. miary<br>paryzkiej wiedeńsk.  |                                                                        | Termo-<br>metr<br>Reaum. liùije<br>parysk. |                                                  | e                                                    | Ombro-<br>metrmia,<br>paryzk. | Wiatr  |                  | Stan atmosfery |                                                                                                                                                                                                             |
|---------------------------|----------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|--------------------------------------------------|------------------------------------------------------|-------------------------------|--------|------------------|----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1. Września   2. —   3. — | W. ©<br>2 Po.<br>10 N.<br>W. ©<br>2 Po.<br>10 N.<br>W. ©<br>2 Po.<br>10 N. | 97, 376<br>97, 398<br>97, 230<br>97, 215<br>97, 281<br>27, 307<br>97, 332 | 28 1<br>28 1<br>28 1<br>27 11<br>27 11<br>28 0<br>27 0<br>28 1<br>28 1 | 9 7 5 9                                    | -10,1<br>-:0,0<br>12,3<br>+18,6<br>+13,0<br>11,7 | 4,30<br>4,65<br>5,26<br>7,08<br>5,03<br>4,91<br>0,44 | 85,00<br>92,20<br>88,53       | 0, 575 | Połud.<br>Wschod | w              | pochmurao.  pok od g.3.desz.wiecz.mg.  deszcz., mglisty, błysk.  pochm.  rzad pok.mglisty wiecz.bł.  chm. 2. hłyskawica k.g.5.desz.chm. 4 p. d.t.gr.  chm. 4. grzmoty, deszcz.  pokr. błysk. grzm. p. desz. |

Sredni stan wilgoci dnia 1. Września: 93,02 dnia 2. Września: 85,61; dnia 3. Września 89,19 pct.

Temperatura powietrza (największa )1. Września (+10°6) 2. Września (+10°8) 3. Września (+1847) +11,4)

#### Przyjechali do Lwowa.

Dnia 1. Września: Karaisel, c. k. Jeneral-Major, z Wiednia. — Hrabia Czacki Alexander, z Rossyi. — Hosch Edward, z Pakienicz. — Kowalski Franciszek, z Truskawca. — Hohendorf Julijan; z Wybranowki. — Sliwiński Wojciach, z Zornisk. — Nowosielecki Wawrzyniec, z Sanoka. — Nowakowski Hajetan, ze Złoczowa. — Hilgera, c. k. Hapitan, ze Stryja. — Tscherepoff, ces. ross. Podporucznik gwardyi, z Wiednia.

Dnia 2. Wrzesnia: Książę Lichtenstein, c. k. Pułkownik, z Czernicy. — Krabia Dzieduszycki Władysław, z Niesłuchowa. — Baron Barco, c. k. Pułkownik, z Żołkwi. — Kerko, c. k. Komissarz cyrkutowy, z Tarnopola. — Swirczyński Felix, z Krywki. — Gozdowicz Kazimierz, z Bara. — Tchorniccy Konstanty i Julijusz, z Cuculowic. — Kielanowscy Jan i Tyins, z Bronicy. — Jędrzejowicz Grzegorz, z Truskawea. — Listowski Napoleon, ze Stryja. — Hierkiewicz Jan, z Wisłoki. — Matkowski Julijusz, z Niesłuchowa. — Parzelski Franciszek, z Dmytrowa. — Mostowski Antoni, z Lipska. — Ustrzycki Waleryjan, z Radymna. — Plesnowic, c. k. Porncznik, z Pragi.

#### Wyjechali ze Lwowa.

Dnía 1. Września: Baron Mustazza Jan, do Sadagóry. — Strzelecki Krzysztof, do Zioczowa. — Borkowski Henryk, do Lubienia. — Jeźwiński Felix, do Poduiestrzau. — Lekczyński Józef, do Czertera. Zarudzki Jozef, do Stryja. — Günther Antoni, i Biebl, c. k. Podporucznik, do Czerniowiec. — Tscherepoff, ces. ross. Podporucznik gwardyi, do Rossyi.

Pnia 2. Września: Hrabia Krasicki Maciej, do Gródka. — Baron Barco, c. k. Pułkownik, do Zółkwi. — Urbański Jan, do Przeworska. — Borkowski Henryk, do Zaleszczyk — Hosch Edward, do Stryja. — Hohendorf Julijusz, do Wybranówki. — Sliwiński Wojcieck, do Zornisk.

#### Dnia 28. Sierpnia. Srednia cena. Sradnia cens. pCtu. w M. H. pCto. w M. H. Obligacyje długu Stana diagu Lombardzhiego, indzież we 15 )110 9116 Florencyi i Genui zaciagnionej po-(4 1100 118 (2 Obligacyje wylosowane, obligacyje (134) -(5 ) ---Kamery nadwornéj požyczki przy-(5 )110 5j8 (Sharb.) (Domest.) muskonej w Krainie i snarbowe Sta-(4 1/2 (M. K.) (M. H.) new Tyrolskich . . . . . 99 718 Obligacyje Stauów Austryjec- (3 kich powyżej iniżej Anizy, (2 1]2 ) Czech, Morawii, Szlazka i (# 1]4 ) Styryi, Krainy, Raraiolii i (2 Pozyczka do wygrania pr. iosy zr. 1834 za 500 ZR. - - - - -753 314 55 Pozyczka do wygrania pr. losy z r. 1839 Gorycyi . . . . (13)4 za 250 ZR. 317 3116 za 50 ZR. 03 7116 Listy zostawne galicyjskie, za 109 ZiR. Obligacyje powszechnéj i wegierskiej (3 Hamery nadwornej, dawniejszego (2 1/2 ) ....

| Doia 29. Sierpnia.                    | Srednia   | cena.   |
|---------------------------------------|-----------|---------|
|                                       | pCtu. w 3 | I. H.   |
| Obligacyje długu stanu                | (5 )11    |         |
| detto                                 | (4 )10    | 0 118   |
| Pozyczka do wygrania przez losy z     | r.        |         |
| 1834 za 500 ZłR                       | 75        | 4 3 8   |
| Požvezka do wverania przez losy zr.   |           |         |
| 1839. zz 250 ZiR                      | 31        | 7 112   |
| ## 50 ZłR                             | 0.        | 2 112   |
| Obligacyje wiedenskie hankowe         | (3118) 0  | 4 3 1 4 |
| Listy zestawne galicyjskie za 100 ZIE | 3 =       | -       |
|                                       |           |         |

Hurs wexlowy w M. K. z daia 29. Sierpnia.

133 1j2 w. 2 mie. Amsterdam, za 100 talar. Kur. tal. Augsburg, 23 100 ZB. Kar.; ZR. 47:12 Uso. Franklart n. M. 22100ZR.20fl. stopyZR. 96 314 8. 3 mis. Genna, 20300Lir.nove di Piemonte Zki. 113 314 W. 2 mie. Hamburg, za talar, bank, 100; Rur, Tal. 142 132 2 mie. Livorne, 23 300 Lirs Torcany ZB. 00 1 4 W. @ mie. S mie. 9-39 Londyn, za funt szterlingów ZB. 98 112 2 mie. Medyjelan, za 300 austr. Lir. Zil. 113 1/2 w. 2 mie. Marsylija, za 300 frankow ZR. 113 3|4 W. \$ mie. Paryl, an 300 franków ZR.

#### Kurslwowski w monecie konwencyjonalnej.

|           | Dn           | ia 4. V | Vrze | śuia, |        |    | hr. |
|-----------|--------------|---------|------|-------|--------|----|-----|
| Dahat ho  | lenderski    |         |      |       |        | 4  | 25  |
|           | sarshi       |         |      |       |        |    | 38  |
|           | sayishi      |         |      |       |        | i  | 34  |
|           | olski (6 zł. |         |      |       |        | 1  | 2+  |
| Listy 24  | stawne gali- | -1      | 100  | -1    | žadaja | 98 |     |
| cyjskie ( | bez kupoa    | u) į za | 100  | xr. 1 | daja   | 97 | 45  |

Spis osób we Lwowie zmarlych, a w dniach następujących zameldowanych:

Od 29. do 31. Sierpuia 1844.

Chrzeacijanie:

Hrabianka Maryjanna Fredro, córka właściciela dóbr 15 miesięcy mająca na biegunkę krwawą.

Maryjanna Chmielewska, 4 dni maj., na niemoc. Amalija Brońska, spółwlaścicielka domu, 27 lat maj.,

na snchoty płucowe. Jan Radymski, 4 nied. maj., na biegonkę. Paweł Naurlewicz, parobek, 18 lat maj., na gorączkę

Maciej Krzyzowski, parobek, 40 lat maj., na anchoty płucowe.

Rozalija Koszulińska, córka rolnika. 10 miesięcy maj.,

na koklusz.

Paweł Kaftan, na zapalenie błony mózgowej.

Szczepan Homonczak, kucharz, 60 lat maj., na bieg. Tomasz Klemen, gefreyter z pułku picchoty Królewicza Praskiego, 22 1. m., sa suchoty płucowe.

Jan Tombacz, gefreyter z pułku Barona Mariassy, 25 l. m., na suchoty płucowe.

Antonina Holdowicz, sierota, 9 lat maj., na konsume. Ferdynand Koschilka, praktykant kupiecki, 14 lat maj., na suchoty szkrof.

Teodozyja Hofer, trafikantka, 46 lat maj., na gorączkę

nerwowa. Rosi Schuster, 24 lat m., na zalanie krwią.

N. N., nieznajomy, na apoplexyję. Zydsi:

Abraham Henis recte Enis, kusnierczyk, 20 lat m., na such. pluc.

#### Donies; onia urzedowe.

(2754) Edietal-Borladuna. (2)

Mro. 198. Won ber Conskriptions = Obrigkeit Bogdanowka Tarnopoler Rreifes, wird der abwesende auf den Uffentplas berufene militarpflichtige Michael Andrusyszyn ex HIL, 161 aus Bogdanowka biemit aufgefordert, binnen 6 200. den bieramts ju erscheinen.

Bogdanowka am 20ten August 1844.

(2784) Lizirazions-Ankundigung. (3)

Mro. 12854. Bur Tilgung ber Steuer . Rud. stande und anderer Merarialersage vom Grodzickischen Guteantheile in Starawies Strzylawka wird biefer Gutsantheil auf ein Jahr verpachtet, und war: vom 1ten Oftober 1814 bis dabin 1845. Der Ertrag besteht in der Benühung von 145 Joch 1218 218 D. uad. Klafter Meder, von 17 Joch 487 214 Quad. Klafter Wiesen, und von 8 30ch 357 Quad. Rlafter Butweiden, bann 156 vierspannige Bugtage, 1872 Handiage Maturalroboth von Unterthanen und 22 Stud Kapauner, 13 Stud Bubner, 2 Schod und 10 Stud Eper. In dem Betrieb der freper Propinggion auf diefem Butsantheil. Der Fiskalpreis betragt 350 fl. C. Dr. Ligitagionsluftige baben fich mit bem 10 von 100 Badium verkben am Iten September 1844 Bormittags in der Kreisamtskanzley einzufinden, und können noch vor dem Beginn ber Ligitazion die übrigen Pachtbedingniße in Erfabrung bringen.

Sandez om iften August 1844.

(2643)Edictum, (3)

Nro. 20737. Caescreo-Regium in Regnis Galiciae et Lodemeriae Judicium Provinciale Nobilium Leepoliense, absenti et de domicilio Ignoto Reverendo Antonio Ropciúski aut ejus ignotis haeredibus medio praesentis Edicti notum reddit: ex parte D. Francisci Com. Moszczyński contra eundem, puncto extabulationis de bonis Zbilitowska Góra Summao 1733 flp. jisdom n. 32. oner. inhaerentis, sub praes. 3. Julii 1844. ad Nrum. 20737 huic Indicio libollum exhibitum, Jadiciique opem imploratam esse. Ob commorationem vero ejus ignotam ipsius periculo et impendio judicialis Advocatus Dominus Kabath cum substitutione Bomini Advocati Menkes qua Curator constituitnr, quecum juxta praescriptam pro Galicia in Codice judiciario normam portractandum est. Practons Edictum itaque admonet ad in termino pro die 20. Novem. 1844. h. 10. m. ad contradictorium praefixo comparendum et dostinato sibi patrono documenta et allegationes tradeadum, aut sibi alium Advocatum in patronum eligendum et Judicio nominandum, ac ca legi conformiter facienda, quae defensioni causae proficua case videntur; ni fiant et causa neglecta fuerit, damnum inde enatum propries culpae imputandum crit.

Ex Consilio C. R. Fori Nobilium.

Laupoli die 5. Augusti 1844.

(2804)Edykt. (3)Nro. 155. Zwierzchność Państwa Dembica uwiadamia niuleiszem Getzla Silbermann mieszkańca Dembicy: iż P. Wilhelm Roch Cessyona. ryusz P. Stanisława Koch podał naprzeciw niemu do tutejszej Zwierzchności o sprzedarz byłej jogo posiadłości w Dembicy Nrc. 92, w celu zaspokojenia wyrokiem przyznanej mu Summy dłużnej intabulowanej 162 złr. m. k., z prowizya, także kosztów sporu w 12. złr. 39 kr.; podobnież późniejszych w 2 złr. 30 kr. m. k. i kosztów exekucyi w 36 złr. 8 kr. m. H. W.skutek tego podania pozwolono ztad na 3. stopień exekucji i licytacya realności rzeczonej na 30 Sierpich i 30. Wrzesień b. r. rozpisano. A po niewaz tutejszej Zwierzchności pobyt terazniejszy w sporze rzeczonym upadlego Getzla Silbermann niewiadomy, przeznaczono przeto temuz zastępce w osobie P. Tomasza Walaszkiewicz zamieszkałego w Debicy, w obec którego potrzeby sporu alosownie przepisom ulatwia się. Tegoż nicobecnego napomina sie niniejszym Edyktem, azehy albo sam zgłosił się tu do Zwierzchności zawczasu, lub obrał sobie podług zyczenia zastępce i tego Zwierzchności namienił, lub też przeznaczonemu doreczył dowody swej obreny, przeciwnie wynikłe skutki swemu zaniedbaniu przypisze.

Od Sądowej Zwierzchności Dembica 31. Lip-

ca r. 1844.

(2816) Edifft. Mro. 9677. Don bem f. f. Stanislamower Landrechte wird befannt gegeben, bag über Unfuchen tes f. f. Judicii del. mil. mixti in Lemberg vom 9. August 1844 3. D. 2677 als Wormundichaftsbehorbe ber nach bem Urmeelieutenant Gandent Mogielnicki hinterbliebenen Duntel Helena Mogielnicka, ber ju biefer Maffe geberige Gutsantheil von Piotrow und Siekierezyn Kolomear freifes auf 12 nacheinander folgende Jabre vem 24ten Muguft 1844 bis 24ten Sunv 1856 im Bigitationswege an ben Deifibietbenden gegen eine ben ber auf ben 26ten Geptember 1844 Bermittag um 10 libr abgehalten werdenden Eis gitation von dem jabrlich mit 900 ff. G. M. als Musrufdrreis angenomminen Pachtichillinge, allen 12 Jahre mit 540 fl. C. M. als Raution Die= nenden, und ju erlegenden Gumme verpachtet, und jugleich tem Deiftbietbenden Die Biebfieden und Birthichaftsgerathe, falls berfelbe einen Preis

gleich baare Bezahlung überlaffen, fonft aber bem f. f. Militar=Stations-Kommando ju Kolomea jur Berauferung mit ben übrigen Daffa-Dobi=

lien übergeben werbe.

Die von dem f. f. Judicio del. mil. mixto in Bemberg bestimmten Bebingungen find jur Ginfict in ber biergerichtlichen Registratur und beb ber Ligitation felbft jedem Pachtluftigen freugeftellt, und bangt die Giltigfeit Diefer Pachtung von der Beffattigung des Ligitationsafts felbit von Geite bes f. f. Judicii del. mil. mixti in Lemberg als Wormundschaftsbeborde nach Gaudent Mogielnicki ab.

Mach dem Rathschluße des f. k. Stanislawower

Landrechts am 28. August 1844.

Ediktal-Vorladung. (2819)

Mro. 601. Bem Dominio Uscie Zielone Stanislawower Rreifes, werden nachbenannte bierberrfcafilide militarpflichtigen Individuen, welche ben der im Jabre 4844 ftattgebabten Refrutirung nicht ausgeforscht werden konnten, und ohne obrigfeitliche Bewilligung fich von ihrer Gelmath unmiffend mo entfernt baben, biemit gur Rudfebr mit bem Beifage aufgefordert, baf in fofern fle binnen fechs Wochen, von ber letten Gbiftal-Ginfchaltung an, gerechnet, bieramts nicht erfcheinen, und fich über ihre bisberige Ubmefenbeit nicht rechtfertigen werben, diefelben als Refrutirungeflüchtlinge angefeben und bebondelt werden murben, diese find aus Uscie Zielone: Baus-Mro. 196. Leib Hollender,

205 Jacob Lunenfeld,

210. Mendel Kurtner, 216. Eisig Lippe Kurtner,

56. Benjamin Kanter, 28, N. Salomon (welcher Selman Onexberg heißen fell) aus Komarowka,

142. Samuel Mortkowicz aus Uście, 170. Wolf Buchwald

56. Leib Kanter

200. Abraham Gellert Uscie Zielone Stanislawower Kreifes am 22. August 1844.

(2389) (5 0 (2)

Mro. 18929. Dom f. f. Bemberger Candrechte wird bem Beren Alexander Grafen Laczyuski mittele biefes Gbifte befannt gemacht, baf auf bas Unfuchen bes f. Fistus Damens der Lemberger barmbergigen Schmeftern unterm 18. Marg 1841 Bagi 6639 ber f. Canbtafel aufgetragen wurde: bie Urtheile A. B. in bie Urfundenbucher einzufragen und auf beren Grundlage

1. Die Golidar-Berbindlichfeit ber Gigenthumer

bon Sorocko und Mytnica.

14:ns. Dem Lemberger Inflitute ber barmberüber ben Schafungemerth anbiethen follte, gegen gigen Schwestern entweder die Summe von 666

fl. 40 fr. E. M. binnen 14 Tagen zu zahlen, oder diese Summe von 666 fl. 40 fr. C. M. im Lastenstande der Gater Sorocko und Mytnica mit gesetzlicher Sicherheit binnen 6 Monaten für das genannte Institut zu versichern.

Atens. Diesem Institute den Betrag von 33 ft. 20 fr. C. M. jahr ich vom 25. August 1839 an — bis zur Zahlung des obgenannten Kapitale, und zwar: am 21ten Janner eines jeden Jahres

porbinein zu entrichten.

Itens. Der k. k. Kammerprofuratur die Gerichtskoften 19 ft. 1 kr. C. M. binnen 14 Zagen zu ersehen, im Lastenstande der Güter Sorocko und Mytnica mit Beziehung auf die, und zur Rechtsertigung der wie Dom. 112 pag. 121 n. 23 on. und pag. 181 n. 11 on. erwirkten Praenotation der Stiftung eines Krankenbettes zu intabuliren: — ferner

11. Die Berbindlichkeit des herrn Joseph Grafen Zabielski der k. k. Kammerprofuratur die Gerichtskosten von 4 fl. C. M. binnen 14 Tagen zu zahlen — im Lastenstande der ihm geborigen Guter Poznanka zu intabuliren,

Da der Wohnort bes herrn Alexander Grasfen Laczyński unbekannt ift, so wird demselben der herr Advokat Kolischer mit Substituirung des herrn Advokaten Bartmański jum Kuratyr bestellt, dem der oben erwähnte jur 3. 6539/844 ergangene Bescheid eingehändigt wied.

Aus dem Rathe des f. k. Landrechts.

Lemberg ben 9. July 1841.

(2725)Edictum. Ad Nrum. 23489 1844. Caesarco-Regium in Regnis Galiciae et Lodomeriae Judicium Provinciale Nobilium Leopoliense de vita et domicilio ignotis, DD. Ceciliae de Grabowieckie Lityńska, tum Basilio et Theclae Fialkowskie Conjugibus - medio praesentis Edicti ustum reddit: ex parte regiae Civitatis Leopolis contra Eosdem de praes. 26. Julii 1844 Nr. 23489. puncto declarandi contractus emphiteutici ddto 29. Julii 1804 intuitu fundi 551 4/4 siti pro extincto atque deoccupationis hujusce fundi huic Judicio libellum exhibitum, Judiciique opem imploratam case. - Oh commorationem conventorum ignotam, Eorum periculo et impendio judicialis Advocatus Dominus Starzewski cum substitutione judicialis Advocati Domini Raczyński qua Curator constituitur, quocum juxta praescriptam pro Galicia in Codice judiciario normani pertractandum est. - Praescus Edictum itaque admonet ad in termino contradictorii in diem 6. Novem. 1844. hor. 10. mat. praefixo, hic r. Nob. Fori eo certius comparendum et destinato sibi patrono documenta et allegationes tradendum, aut sibi alium Advocatum in patronum eligendum et Judicio nominandum, ac ea legi conformiter facienda, quae defensioni causae proficua esse videntur; ni fiant, et causa neglecta fuerit, damnum inde enatum propriae culpac imputandum erit.

Ex Consilio C. R. Fori Nobilium.

Leopoli die 6. Augusti 1844.

(2815) Edictum. (2)

Ad Nrum. 24505 1844. Caesareo-Regium in Regnis Galiciae et Lodomeriae Judicium Provinciale Nobilium Leopoliense, judaco Hersch Sokalski cove nefera demortuo cius hacredibus do nomine et domicilio ignotis, medio pracsentis Edicti notum reddit: ex parte DD. Joannia ot Marcellae de Wereszczyńskie Conjugum Morzańskie contra gosdem puncto decernendae extabulationis Summarum 10 aur. et 14 aur in statn passivo bonorum Kruhow dom. 90 pag. 43 n. 26 et 27 on. intabulatarum, tum cessionis earum codem lib. Dom. pag. 359. n. 35 on. haerentis — sub praes. 6. Augusti 1844 ad Nrm. 24505. - huie Judicio libellum exhibitum, Judiciique opem imploratem esse. -Ob commorationem corum huic Judicio ignotam indicatam, illorum periculo et impendio judicialis Advocatus Dominus Piatkowski, cum substitutione Dni Advti Duniecki, qua Carator constituitur, quocum juxta praescriptam pro Galicia in Codico judiciario normam pertractandum est. Praesens Edictum itaque admonet ad in termino pro die 25. Septemb. 1844. h. 10. mat. ad contradictorium praefixo comparendum et destinato sibi patrono documenta et allegationes tradendum, aut sibi alium Advocatum in patronum eligeudum et Judicio nominandum, as ca legi conformiter facienda, quae defensioni causae proficua esse videntur; ni fiant, et causa neglecta fuerit, damnum inde caatum propriae culpae imputandum erit.

Ex Consilio C. R. Fori Nobilium

Leopoli die 20. Augusti 1844.

(2806) Edictum, (2)

Nro. 25432. Caesarco-Regium in Reguis Galiciae et Lodomeriae Judicium Provinciale Nobilium Leopoliense DD. Autonio et Catharinae Zahaczewskie Conjugibus — medio praesentis Edicti notum reddit: ex parte D. Francisci Leszczyński et Dnae Emiliae primo voto Wiśniewska secundo Micowska qua tutricis minorennis Victoris Wiśniewski, sub 14. Augusti 1844 ad N. 25432 puncto transferendorum onerum Summam 562 flr. 11 1/2 xr. V. V. e majori 27000 flp. dom. 79 pag. 265 n. 123 on. praenotata residuam gravantium — Instr. 197 pag. 45 n. 1, 2, 3, 4 et 5 intabulatorum ad aequivalens ejus in quota 251 fl. 53 xr. M. C. sub praesent. 4. Julii 1843 ad Nrm. 19949 ad ju-

diciale depositum comportatum, extabulationisque Summae 562 fl. 11 1 2 xr. V. V. cum usuris et suboneribus suis e statu passivo bonorum Strzeliska cum pogo Strzeliska stare huic Judicio libellum exhibitum, Judiciique open imploratam esse. - Ob commorationem corundem ignotam, corum periculo et impendio judicialis Advocatus Dominus Starzewski, cum substitutione Domini Advocati Rodakowski qua Curator constituitur, quocum juxta pracscriptam pro Galicia in Codice Judiciario normam pertractandum est. Praesens Edictum itaque admonet ad comparendum pro die 16th Octobris 1844 h. 10. mat. et destinato sihi patrono documenta et allegationes tradendum, aut sibi alium Advocatum in patronum eligendum et Judicio nominandum, ac ca legi conformiter facienda, quae defensioni causae proficua esse videntur; ni fiant et causa neglecta fuerit, damnum inde enatum propriae culpae imputandum crit.

Ex Consilio C. R. Fori Nobilium.

Leopoli die 20. Augusti 1844.

Rundmachung. (2768)Mrs. 5953. Vom f. f. Stanislawower Candrechte wird hiermit jur allgemeinen Kenntniß gebracht: es fei in Folge rechtskraftiger Urtheile diefes E. f. Landrechts vom 22. Dezember 1832 3. 10765 und des boben f. k. Appellazionsgerichtes vom 7. Mai 1833 3. 6358 auf Unsuchen der Erben des Joseph Zaremba Cielecki mider die Erben ber Antonina Grafin Potocka geborne Krainska jur Befriedigung der, mittelst der obbezogenen Urtheile gegen Johann und Antonina Grin. Potockischen Erben ersiegten Forderung von 8000 fip. oder 2000 ftr. C. M. sammt 5/100 vom 20. Sani 1817 laufenden Binfen, die exekutive Feilbiethung der auf den Gütern Byozkowco und Skorodyńco für die Antonina Grafin Potockische Massa libr. dom. 18. pag. 334. n. on. 9 verbucherten als Spezialhypothef ut Instr. 280. pag. 133. n. on. 1. im Lastenstande bienenden Summe von 185,000 fip. und eigentlich des Restes derfelben von 140,878 fip. 16 gr. bewilligt, und die Feilbiethung biefer Summe bei biefem t. f. Landrechte in zwei auf einander folgenden Terminen d. i. am 17ten Of-4ober 1844 und 21ten Rovember 1844 jedesmal um 9 Ubr Bormittags unter nachfolgenden Bedingungen abgehalten werden:

1) Bum Ausrufspreise wird ber Mominalmerth der ju veräußernden Gumme von 140,878 ffp.

16 gr. in C. M. angenommen.

2) Jeder Kaufluflige ist verbunden den 10ten Teil bes Musrufspreises b. i. 14,087 fip. 25 3|5 gr. oder 3521 ff. 57 4|5 fr. C. M. als Ungeld zu Hanben ber Feilbietbungs-Kommission im Baaren gu erlegen, ansonst derfelbe jur Ligitazion nicht zugetalfen werden wurde - Etefes Ungeld des Meiftbiethenden wird nach vollzogener Feilbiethung que rudbebalten und bemfelben in ben Raufpreis eingerechnet, den übrigen Rauflustigen bingegen que

rudgestellt werden.

3) Der Deiftbiethende ift verbunden, binnen 14 Sagen nach Buftellung bes über ben aufgenomme= nen Ligitagionbaft ergangenen Bescheides, ben gan= gen Kaufschilling gegen Ubschlag bes jurudgebals tenen Angeldes an das Depositenamt Dieses f. f. Landrechtes zu erlegen, oder fich in derfelben Frift auszuweisen, daß er fich dieserwegen mit den Theilnehmern verstanden habe, wo sodann ihm die erftandene Forderung ins Eigenthum eingeantwortet, bierüber das Eigenthumisdefret ausgefertigt, derfelbe als Eigenthumer derfelben in die öffentlichen Bucher eingetragen, und die auf biefer Forderung baftenden Lasten mit Ausnahme ber ad 4. genannten geloscht, und auf den Raufpreis übertragen werden wurden.

4) Der Meiftbielbende ift verpflichtet die Bablung der auf dieser Forderung intabulirten Glaubiger nach Maggabe des angebothenen Raufichillings alebann ju übernehmen, wenn diefelben die Un= nabme ibrer Forderungen vor der etwa bedungenen

Auffundigung verweigern follten.

5) Wenn ber Raufer welcher immer ber genannten Bedungungen nicht Genfige geleiftet haben wird, so wird auf Unsuchen eines jeden von den Glaubigern sowohl, als von den Schuldnern eine neue Lizitazion dieser Forderung auf die Gefahr und die Unkoften des Meifibiethenden in einem einzigen Termine ausgeschrieben, und dieselbe um jeden auch unter dem angebothenen Raufpreise an-

gebothenen Preis bintangegeben merden.

6) Wenn diese Forderung in den oben fesigefesten Terminen um ihren Nominalwerth nicht verkauft werden könnte, so werden die darauf vorgemerkten Glaubiger im Grunde des g. 148 der 3. Q. jum Behufe der in Untragbringung der bies sen Verkauf erleichternden Bedingungen auf den 21ten November 1844 um 11 Uhr Vormittags biergerichts mit bem Busate vorgelaben, daß die Nichterscheinenden ber Stimmen-Mehrheit ber anwefenden Glaubiger jugezählt, und die diese Wersteigerung erleichternden Bedingungen und andere etwaigen Bortheile in dem auszuschreibenden drits ten Lizitazions = Termine aufgenommen werden murden.

7) Den Kauftustigen wird freigestellt den Sabular - Extraft der feilbiethenden Gumme in der hiergerichtlichen Registratur oder bei der Lizitazion selbst einzuseben oder in Ubschrift zu erheben.

Von dieser ausgeschriebenen Lizitazion werden: a) die Erekuzionssuhrer H. H. Ledpold und Ferdinand Cieleckie, Maria de Cieleckie Baczyńska und Franz Mysłowski,

b) die Erben der sachfälligen Antonina Gr. Potocka, als: A. S. Johann, Albert, Leo, Silvester Olszowskie — B. Adam Graf Potocki und zwar als Erben der Antonina Potocka im eigenen Namen, wie auch als Erben

des Miterben Johann Olszewski,

c) H. Carl Skwarczyński (in Wieizchnia Stryer Kreises) als Biechtsnehmer des H. Leon und Cajetan Olszewskie dann der Fr. Ludovica de Olszewskie Skrochowska — die auf dieser Summe intabulirten Glaubiger, als:

d) der t. Fiefus Mamens des Tarfendes,

e) der Jude Salamon Atlas,

f) ber Jude Salamon Erdstein als Cessionar des Juden Abraham Kuttenplom — endlich jene Gläubiger, welche mitterweile in die Landtafel gekommen sind, wie auch jene, welchen dieser Lizitazione-Bescheid aus was immer für einer Ursche vor dem Feilbiethungs - Termine nicht zugestellt werden könnte, zu Länden des demsselben zu diesem und den rachfolgenden Usten in der Person des herrn Landes - Abvokaten v. Gregorowicz bestellten Kutators, welchem der Herr Landes = Advokat v. Mokrzycki subssitiuirt wird, verständiget.

Dlach bem Rathschlufe bes f. f. Stanislawomer

Landrechts am 30. Juli 1844.

#### U wiadomienie.

Nro. 5966. Cos. Brol. Sad Szlachecki Stanislawowski do powszechnej podaje wiadowości, iż na mocy wyroków tutejszego C. Kr. Sadu Szlacheckiego z dnia 22go Gradnia 1832 do liczby 10:65 i wysokiego C. R. appellacyjnego Trybunalu z dnia 7go Maja 1833 do liczby 6358 na prosbę spadkobierców Józefa Zaremby Cieleckiego przeciw spadkobiercom Antonicy z Krainskich Hrabiny Potockiej, ku zaspokojeniu wyrokami namicnionemi, przeciw spadkobiercom Jana i Antoniny Hrabiom Potockim zasadzenej Summy 8000 Złotych pol. czyli 2000 Zlot, Renskich w Monecie Konw. z procentami po 5 od 100 od 20go Czerwca 1817 rachować się mającemi – publiczna sprzedaż w drodze exckucyi, na dobrach Byczkowco i Skorodyńce, na rzecz massy Antoniny Hr. Potockiej libr. dem. 18. K. 334. n. on. 9. zaintabulowanéj, jako specyjalna hypoteka Instr. 280. p. 133. n. on. 1. w stanie biernym przysłużającej Summy 185000 Zł. pol. właściwie resztującej Summy 140878 Zł. pol. 16 gr. dozwelena zostala, i takowa w tutejszym C. R. Sądzie Szlacheckim w dwóch terminach mianowicie na dniu 17. Października i na doia 21, Listopada 1844 zawaze o godzinie Itej przedpoludniem pod następującemi warunkami przedsięwzietą bedzie,

1.) Za cene wywołania ustanawia się cena nominalna Summy sprzedać się mającej 440,878 Zł. pol. 16 gr. w Mon. Konw.

2.) Każdy chęć kupienia mający obowiązanym

jest, dziesiątą część ceny wywołania, to jest: 14087 Zł. pol. 25 2/5 groszy, czyli: 3521 Zł. Reńskich 57 4/5 kr, Mon. Ron. do rak Komissyi licytacyjnej w gotowiźnie złożyć, gdyż inaczej do licytacyi dopuszczonym nie będzie, któryto zakład zatrzymanym, i najwięcej ofiarującemu w cenę kupna wrachowanym, innym zaś

licytującym zwrócony będzie.

3.) Najwięcej ofiarujący obowiązanym będzie, w przeciągu 14 dni, po doręczeniu onemu rezolucyi na akt licytacyi wypadlej całącenę kupna po odtrąceniu zatrzymanego zakładu, do Depozytu tutejszego C. K. Sądu Szlacheckiego złożyć, lub w tym samym przeciągu czasu udowodnić, iż się w tym względzie z wierzyciolami ułożył, natenczas enemu własność kupionej Summy sądownie przyznaną, Dekret własnośći wydanym, i tenże za właściciela zaintabulowanym, zaś wszystkie na rzeczonej Summie ciążące długi z wylączeniem jednak długów w 4tym warunku oznaczonych wykresione i na cenę kupna przeniesione będą.

4.) Najwięcej ofiarujący obowiązanym jest, wypłatę wierzycieli na rzeczonej Summie intabulowanych długów, w miarę zaofiarcwanej ceny kupna natenczas na siebie przyjąć, gdyby ci przed oznaczonym wypowiedzenia terminem.

wypłaty przyjąć nie chciefi.

5.) Gdyby kapiciel kterykolwiek z warunków licytacyi oznaczonych niedopełnił, natenczas na prosbę któregobadź z wierzycieli, lub też dłużnika, nowa licytacyja tej Summy na koazt i niebezpieczeństwo kupiciela w jednym tylko terminie rozpisaną będzie, i za jakowabadź nawet niżej ceny kupna cenę sprzedana zostanie.

6.) Gdyby rzeczona Summa w ożnaczonych dwóch terminach za cenę nominalną sprzedaną być nie mogla, natenczas według przepisu 6. 148. U. S. wszyscy wierzyciele na tej Summie intabulowani wzywają się, by względem przedłożenia ulatwiających sprzedaży warunków na dzień 21. Listopada 1844 o godzinie 11tej przedpoludniem w tutejszym Sądzie stawili się, gdyż inaczej głosy nicobecnych do większości głosów obecnych wierzycieli policzonemi zostaną; — i przedstawione sprzedaż ulatwiające warunki i inne do godności w trzeciej rozpisać się mającej licytacyi przyjętemi zostaną.

7.) Cheć kupienia mającym dozwala się. wyciąg tabularny sprzedać mającéj się Summy w tutejszej Registraturze, lub podczas samej licy-

tacyi przejrzeć, albo odpisy wyjąć.

O rozpisanej niniejszej licytacyi uwiadamia-

ją się:

 a) exekucyją prowadzące P. P. Leopold Ferdynand Cieleccy, Marya z Cieleckich Baczynska i Franciszek Myslowski.

b) Spadkobiercy Antoniny Hr. Potockiej, ja-

koto: P. P. Jan Alberty, Leon i Silwester Olszewscy. Odam Hr. Potocki mianowicie jako spadkobiercy Antoniny Potockiej w własnem imieniu i jako spadkobiercy współsukcessora Jana Olszewskiego.

c) P. Karol Skwarczyński jako prawonabywca Leona i Hajetana Olszewskich, tudzież Pani Ludwiki z Olszewskich Skrochowskiej

 d) na rzeczonej Summie intabulowani wierzycielo, jakoto: C. K. Fiskus w imieniu funduszu taxalnego,

. c) Salamon Atlas,

f) Salamon Erdstein jako prawonabywca Abrahama Kuttenplom — nakoniec i ci wierzyciele, którzy w przeciągu tego czasu prawo bezpieczeństwa nabyli niemniej i ci wierzyciele, którymby rezolacyja o rozpisanej niniejszej licytacyi z jakowejbadź przyczyny przed ustanowionym terminem doręczoną być nie mogła do rąk ustanowionego onymże Kuratora tak co do niniejszego aktu licytacyi jako też i następnych działań sądowych w osobie Pana Adwokata krajowego Gregorowicza, któremu Pan Adwokat krajowy Mokrzycki dodanym jest.

Z Rady C. H. Sądów Szlacheckich. W Stantsławowie dnia 30go Lipca 1844.

(2803) Ediktal-Vorladung. (2)
Mro. 338. Bom Dominio Wilkowice, Tarnowor Kreises, werden die hierherrschaftlichen militärpslichtigen Unterthanen, als: Jakob Daniel aus Kozedrza Haus-Nro. 48, Blasius Jasek aus Gnoynica Haus-Nro. 40, Jakob Iatowice aus Gnoynica Haus-Nro. 78, Leibel Fuchs aus HausMro. 61, aufgefordert, binnen 6 Wochen hieramts zu erschen, widrigens selbe als Rekrutirungsflüchtlinge angesehen nns demnach behandelt werben. Wilkowice am 23. August 1844.

Mro. 43823. Die Edle Helena von Maczyuska bestimmte in ihrem Kodizille vom 10ten Dezember 1823 die Summe von 1500 stpol., als eine immerwährende Stiftung zum Unterhalte einer armen kruppelhaften adeligen Frauensperson, welche der sot. Pfarrer zu Bobowa Sandcoor Kreisses zu benennen, und welche in jeder Woche drepmal für das Seelenheil der Stifterin einen Theil des Rosenkranzes zu bethen bat.

Das Einkommen dieser Stiftung besteht bermalen in den Interessen von den Staatsobligazionen Nro. 13886. doto. Iten Februar 1840 a 4 0/0 pr. 140 fl. E. M. und Nr. 14136. doto. Iten Februar 1840 a 1 0/0 pr. 100 fl., welche ben der Sandocor k. Kreiskasse vom Tage der Aufnahme eines Stiftlings, werden angemiesen

werden.

Es haben daber jene, welche diese Stiftung erlangen wollen, ihre Gesuche unter Nachweisung ihrer Eignung, bis Ende November 1844 unmittelbar beim genannten Pfarrer ju überreichen.

Bom f. f. galigifchen Candesgubernium.

Lemberg am 11ten August 1844.

(2753) Ediftal-Börladung. (2)
Mro. 697. Bon Seite der Rybotyczer Grunds
obrigseit Sanoker Kreises, werden folgende Res
krutirungsstüchtlinge, und zwar: aus Rybotycze:
Josel Rubenseld H. 14, Nuto Hersch Rottenberg HN. 15, Josel Askenes HN. 68, Hersch
Rubenseld HN. 28, Mendel Halle HN. 20 aus
Poszda: Schia Trattner HN. 31, Harasim Cybulski HN. 42, und Jacko Fizio HN 53, mit
dem Bemerken vorgeladen, sich binnen zwey Mos
nathen hieramis zu melden, und über den unbes
fugten Ausenthalt gehörig auszuweisen; widri-

gens nach den bestehenden all 3. Auswanderungs-

Patente vom Jahre 1832 mit benfelben wird für-

Rybotycze am 20. August 1844.

gegangen werden.

(2798) Vorladungs-Sbift. (2)

Mro. 359. Von Seite des Dominium Koropu2, Samborer Kreises, wird der militärpflichtige unter Const. Mro. 35 konskriblite Chiszowicor Unterthan Olexa Pawliszyn zur Rückehr in seinen Geburtsort hiemit aufgefordert, widrigensfalls nach Verlauf der gefehlichen Frist, derselbe als Rekrutirungsflüchtling angesehen, und nach aller Strenge der Gesehendelt werden wird. Koropuz am 27ten August 1844.

(2642) Edictum. (2)

Nro. 20488. Caesarco-Regium in Regnis Galiciae et Lodomeriae Judicium Provinciale Nobilium Leopoliense absenti et do domicilio ignoto Joanni Tyski, coque demortuo, ejus hacredibus de nomine et domicilio ignotis, tum caeteris crediteribus Antonii et Petri Potockie de nomine et domicilio ignotis, ant iis demortuis corum haeredibus de nomine et domicilio ignotis medio praesentis Edicti notum reddit : ex parte declaratorum haoredum olim Felicis Milewski, D. Elisabethis Milewska nomine proprio tum nomine minorennium Stanislai et Cornelli Milowskie contra cosdem puncto decernendae extabulationis executionis ad bona tractus Czernitoviensis concessae lib. dom. 47. p. 329, n. 3. on. praenotatae, de bonis Koniuszowce, sub praes. 1. Julii 1844. ad Nrum. 20488. huie Judicio libellum exhibitum, Judiciique opem imploratam esse. Ob commorationem voro corum ignotam ipsorum periculo et impendio judicialis Advocatus Dominus Kabath cum substitutione Advocati Domini Menkes qua Curator constituitur, quocum juxta praescriptam pro Galicia in Codice judiciario normam pertractandum est. - Praesens Edictum itaque admonet ad in termino pro die 13. Novembris 1844. hora decima matutina ad contradictorium praefixo comparendem et destinato sibí patrono documenta et allegationes tradendum, aut sibi alium Advocatum in patronum eligendum et Judicio nominandum, ac ea legi conformiter facienda, quae defensioni causae proficua esse videntur; ni fiant et causa neglecta fuerit, damnum inde enatum propriac culpae imputandum erit.

Ex Consilio C. R. Fori Nobilium.

Leopoli die 5. Augusti 1844.

(2) (2503)Edictum,

Nro. 20874. Per Caesareo - Regium Galiciae et Lodomeriae Forum Nobilium Leopoliense Domine Joannae et Rosaliae Gostkowskie, medio praesentis Edicti notum redditur: resolutiono ddto, hodierno Tabulac regiae ordinatum esse, ut in fundamento declarationiz per Dominum Ignatiom et Constantiam de Bartoszewskie Conjuges Gostkowskie, die 16. Februarii 1820. editae, mutuam advitalitatem per hosce Conjuges sibi invicem inscriptam, Dom. 77. pag, 390. n. 7. on. intubulatam, de honis Kesna dolna extabulet.

Cum autem hic Judicii domicilium harumce personarum sit ignotum, ideo Advocatus Dominus Starzewski, cum substitutione Domini Advocati Rodakowski, ipsis corum periculo et impendio pro Curatore constituitur, cidemque superius memorata resolutio intimatur, de qua resolutione supra citata Edictum isthee notitiam dat.

Ex Consilio C. R. Fori Nobilium. Leopoli die 3. Augusti 1844.

(2697)Edictum.

Nro. 23922. Caesareo-Regium in Regnis Galiciae et Lodomeriae Judicium Provinciale Nobilium Leopoliense haercdibus Hiproliti Kozioradzki vel Kozieradzki utpote DD. Barbarae Szachłacka, Dionisio, Vincentio Ferrario Kuzieradzki vel Kozieradzki, Bartholomeo, Ludovico, Benedicto Antonia et Feliciane Rozieradzkie vel Hozieradzkie tum Demotrio Vladich et Ferdinando Szachłacki de domicilio ignotis aut illis demortuis eorum haeredibus de nomine et domicilio ignotis medio praesentis Edicti notum reddit: ex parte DD. Paulinae de Bialeckie Janicka et Angeli Białecki de praes. 31. Julii 1844. od Nrum. 23922. puncto decernendae de bonis Hrycowce extabulationis Summae 24000 flpol. cum usuris super iisdem bonis Dom. 49. p. 260. n. 14. on. per Ursulam Pluszczew-

ska pro re Hippoliti Kozieradzki assecuratae, una cum positionibus consecutivis et refusionis litis expensarum huic Judicio libellum exhibitum, Judicilque opem imploratam esse. -Ob commorationem conventorum ignotam eorum perículo et impendio judicislis Advocatus Dominus Starzewski cum substitutione Domini Advocati Piwocki qua Curator constituitur, quocum juxta praescriptam pro Galicia in Codice judiciario normam pertractandum est. Praesens Edictum itaque admonet ad in termino contradictorii pro die 8. Nov. 1844. h. 10. matutina prarfixo hic r. Nobilium Fori eo certius comparendum et destinato sibi patrone documenta et allegatiouis tradendum, aut sibi alium Advocatum in patronum eligendum et Judicio nominandum, as ea legi conformiter facienda, quae defensioni causae proficua esse videntur; ni fiant, et causa neglecta fuorit, damnum inde enatum propriae culpae imputan-

Ex Consilio C. R. Fori Nebilium. Leopoli die 6. Augusti 1844.

Aundmadung. (9308)

Mro. 650. Dom Magistrate ber f. f. und Galinen-Bergstadt Wieliczka wird den unbekannten Oris fich aufhaltenden frn. frn. Johann Gep-pert, Franz Geppert, dann Fr. Er. Julianna Majewaka und Leopoldine Wiszomitska mittelst gegenwartigen Edifts erinnert ; Es habe wiber fle bann Fr. Angela Chromy v. Ruhmfeld und Grn. Joseph Geppert ben diesem Gerichte Br. Karl Jaworski Bevollmächtigier der nach Laurenz und Salomea Jaworskie rudgebliebenen Erben, als: Cornelia Jaworska, Valentin Pawlik, Antonina Wojcik, Marianna Dymecka und Marianna Przedzik wegen Erkenniniß; die uber der ehemals Jakob Roczyńskischen sub Nro. 18/74 hierorts liegenden Realität für Ferdinand Fornor verstdert gewesenen, auf den Kaufschilling berfelben übertragene Gumme von 228 fl. 20 fr. fep erlofchen, und die ben ber mit Beschluß vom 20ten May 1843. 3. 3. 566. für die Kläger verwillige ten bedingten Einantwortung vorbehaltene Befchranfung aufgehoben, Rlage angebracht, und um bie gerechte richterliche Bilfe gebethen moruber eine Sagfatung auf den 14ten Oftober 1844 9 Uhr Wormittags angeordnet murbe.

Das Gericht, dem der Ort ihres Aufenthaltes unbefannt ift, und da diefelben vielleicht aus ben f. f. Erblanden abmefend find, bat ju ihrer Vertrettung, und auflibre Gefahr und Untoften, den Sr. Leo Betkowski als Kurator bestellt, mit welchem die angebrachte Rechtssache nach der für Galizien bestimmten Gerichtsordnung ausgeführt und entschieden merben wird. Diefelben werden beffen biermit ju bem Ende erinnert, damit fie jur rech-

ten Beit felbst ju erscheinen, ober inzwischen bem beflimmten Bertretter ibre Rechtsbehelfe einzufenden, oder fich felbft einen anderen Gachwalter ju befiellen, und biefem Gerichte nahmbaft ju machen, und überhaupt die rechtlichen ordnungsmaßigen Wege einzuschreiten miffen mogen, Die fie auf ibrer Wertheibigung bienfam finden murden, midrigens fie fic die aus ihrer Berabfaumung entflebenden Folgen felbft beigumegen baben mur-

Mus dem Rathe des Magistrats der f. freven und Galinen Bergstadt Wieliczka am 8ten Junp 1844:

(2702) Edictum.

Nro. 20806. Per C. R. Galiciae et Lodomeriae Forum Nobilium Leopoliense, DD. Rosaliae de Chrzanowskie inio voto Jazwińska 2do Rielsnowska, Emiliae, Josephae, Christiuae, Juliae et Vandae Jazwińskie de domicilio ignotis medio praesentis Edicti notum redditur: ad petitum D. Gabrielae de Com. Starzeńskie Com. Starzeńska de prs. 4. Julii 1844 Nr. 20806 medio resolutionis sub hodierna emanata, ipsis ordinatur ut intra 90 dies doceant praenotationem Summae 2000 slpol. super honis Orzechowce lib. dom. 121 pag. 93 n. 15 on. conspicuam justificatam esse aut in justificatione pendere, quo secus instante supplicante Summa hace una cum aubonerante tributo successoreo in quota 76 fl. 20 2 4 xr delebitur.

Cum autem hic Judicii domicilium ipsarum ignotum sit, ideo Advocatus Dominus Bartmanski, eum substitutione Domini Advocati Tustanowski ipsarum periculo et impendio pro Curatore constituitur, cidemque superius memorata resolutio intimatur, de qua resolutione supra

citata Edictum isthoc notitiam dat.

Ex Consilio C. R. Fori Nobiliam

Loopoli die 7. Augusti 1844.

Edictum (2533)Nro. 21327. Per Caesareo-Regium Galiciae et Lodomeriae Forum Nobilium Leopolienso. D. Faustino Dobrzyński de domicilio ignoto medio praesentis Edicti notum redditur: ad petitum Francisci Dobrzyński de praes. 8. Julii 1844 Nr. 21327 medio resolutionis sub una editae, Tabulae reg. demantatum esse, ut declarationem A. ddto 23. Novembris 1843 pracvie ingrosset, atque in cjus fundamento, tum vi plenipotentiarum B. C. de praecedenti Libr. Plenip. 30. p. 90 et 91 ingrossatarum Summam 60002 fipol. 20 gr. tum 80 avr. cum omnibus juribus dom. 95 pag. 109 n. 38 on. haerentibus, omnibusque consecutivis eatenus se referrentibus positionibus de bonis Rogdanówka extabulet, atque deleat.

Cum autem hic Judicii domicilium ejus ignotum sit, ideo Advocatus Dominus Habath, cum substitutione Domini Advocati Menkes ipsius periculo et impendio pro Curatore constituitur, eidemque superius memorata resolutio intimatur, de qua resolutione supra citata Edictum isthoc notitiam dat.

Ex Consilio C. R. Fori Nobilium Leopoli die 20. Julii 1844.

(2630)Edictum.

Nro. 21663. Per Caesarco-Regium Galiciae et Lodomeriae Forum Nobilium Leopoliense Antonio Krzysztalowicz et Stanislao Kodrębski vel iis nefors demortuis corum hacredibus de nomine et domicilio ignotis medio praesentis Edicti notum redditur: ad instantiam D. Mariannae de Com. Jablonowska Com. Fredro iisdem sub una ordinatum haberi - ut intra 90 dies doceant - praenotationem juris propinationis in Dominio Lubien super bonis Szolomince et Odwisznia, ut Libr. Dom. 71. pag. 465 n. 19 on. et pag. 455 n. 15 on. pre re Antonii Krzyształowicz haerentem - justificatam esse, aut in justificatione pendere, sub secus disponenda illius deletione cum subonere.

Ĉum autem hic Judicii domicilium eorundem ignotum sit, ideo Advocatus Dominus Dolański cum substitutione Domini Advocati Cybalski corundem periculo et impendio pro Curatore constituitur, eidemque superius memorata resolutio intimatur, de qua resolutione supra citata Edictum isthoc notitiam dat.

Ex Consilio C. R. Fori Nobilium Leopoli die 1. Augusti 1844.

(2782)Ediktal=Vorladung. Mrc. 412. Bem Deminio Lipnica Bochniaer Rreifes, werden bie abmefenden militarpflichtigen Berl und Aron Ackermann BN. 6 und Sebastian Ferenz HM. 148 aus Lipnica dolna aufgeforbert, binnen 6 Wochen von ber Ginfchaltung biefes Edifts in die Beitungeblatter gerechnet, bieramte gu erfcheinen.

Lipnica den 16ten Muguft 1844.

(2793)Ediftal-Vorladung. Mro. 151. Der militarpflichtige Umytro Budnik aus Kaczanówka sub Nro. 127 mird porges laben, binnen 3 Monaten bieramts zu erscheinen, widrigenfalls derfelbe als Retrutirungefluchtling behandelt werden wurde.

Dominium Raczanówka am 21. Lugust 1844.

(2874) Kundmachung. Mro. 506, Dom Magistrate der Kreisstadt Zlo. ezow wird jur allgemeinen Kenntnis gebracht, daß die dem b. Caducitätsfonde nach Theresia tter The Winderbarth 2 ter Che Skibaczewska zugefallene, unter Con, Bahl 233 in Zionzow gelegene Realität im Grunde h. Gubernial. Ermächtigung vom 28. Dezember 1840 3. 82191 da die mit hiergerichtlichem Rathschluße vom 30. Dezember 1843 3.368 in drei Terminen ausgeschriebene Lizitazion ohne Erfolg geblieben ist, in einem einzigen Termine am 30ten September 1844 um 3 Uhr Nachmittags, und zwar auf Grundlage des Hosbeseits vom 7. Mai 1802 3. 508 auch unter dem gerichtlich erhobenen Schägungswerthe von 219 st. 50 fr. C. M. der öffentlichen Veräußerrung ausgeseht werden wird.

Von diefer ausgeschrieben Ligitazion, deren Besbingungen in der hiergerichtlichen Registratur zur Einsicht und Abschriftsnahme bereit liegen, wersben sammtliche Zabular-Gläubiger, der k. Fiskus Namens des h. Caducitätsfondes, und der Kurator

Mathias Kukawski verstandigt.

Aus dem Rathe des Złoczower Stadtmagistrats am 22ten Juni 1844.

Mrv. 1868. Bom Magistrate ber freien Hanbelsstadt Brody wird bekannt gegeben, daß zur
Befriedigung der durch den Kläger Victor-Grünberg wider Ziwie Ephrosi erstegten Forderung
von 100 Silb. Rub. c. s. c. sammt Erekusionskösten im gemäßigten Betrage 9 st. 30 kr. die
angesuchte öffentliche Feilbiethung der ehedem der
Ziwie Ephrosi, nunmehr den belangten Mayer
Ephrosi, Ester Schwertsinger, Moses Paczuk
und Grüne Ephrusi gehörigen hier in Brody aub
Nro. 949 gelegenen Realität, hieramts am 27ten
September und 14ten Oktober 1844 jedesmal um
3 Uhr Nachmittags unter nachstehenden Bedingungen abgehalten werden wird und zwar:

1) Bum Musrufspreife wird ber gerichtlich erbobene Schabungswerth Diefer Realitat von 1138 ft.

C. M. angenommen.

2) Seder Kauflustige ist verbunden ein Ungeld pr. 10/100 der Schähungssumme das ist den Betrag von 113 fl. 48 fr C. M. zu Handen der Lizitations-Kommission im Baaren zu erlegen.

3) Der meistbiethende Kaufer ist verpfichtet, die auf der zuveräußernden Realität einverleibten Schulden nach Maß des Kaufschillings zu übernehmen, wenn die Gläubiger die Zahlung vor der allenfalls bedungenen Aufkundigung nicht ansnehmen wollten.

4) Der Ersteher wird verpflichtet fepn, den Kaufschilling mit Einrechnung des erlegten Ungeldes binnen 30 Tagen nach erhaltener Erledigung des Feilbiethungsaktes im Baaren an das hiergerichtsliche Erlagsamt abzuführen, oder sich mit den Theilnehmern diesfalls abzusinden.

5) Collte Diese Realitat in ben obigen zwei Terminen nicht über, ober wenigstens um den

Schähungswerth veraußert werden können, so wird im Sinne des h. 433 und 148 der G. D. zur Einvernahme der Tabulargläubiger über die Festsehung der erleichternden Bedingnisse die Tagfahrt auf den 28ten Oktober I. J. um 3 uhr Nachmitztags festgeset — und sodann die Lizitazion auch unter dem Schähungswerthe ausgeschrieben.

6) Wird der Käufer dargethan haben, den obigen Lizitazions - Bedingnissen nachgekommen zu sen, so wird ihm die veräußerte Realität als Eigenthum eingeantwortet, derselbe hiecauf grundbücherlich einverleibt, und in den phissen Beste eingeführt werden, auch wird sodann die Löschung der darauf hastenden Lasten mit Ausnahme derzienigen, welche nach der 3. und 4. Lizitaziond-Bedingniß allenfalls darauf bleiben sollten , und die Uibertragung derselben auf den Kauspreis ersfolgen.

7) Sollte der Raufer diesen Ligitazionsbedingungen nicht genau nachkommen, so wird die veraußerte Realität auf Kosten desselben über Unlangen des Glaubigers oder des Schuldners ohne eine neuerliche Schähung in einem einzigen Termine auch unter dem Schähungswerthe feilgebo-

ten werben.

3) Der Grundbuchauszug, Schähungsaft und die Feilbiethungs-Bedingniffe konnen in der hiergerichtlichen Registratur eingesehen werden-

Wovon beide Theile und die Tabular - Glaubiger zu eigenen Handen oder mittels ihrem gesehlichen Stellvertreter, jene aber, deren Wohnort
unbekannt ist, nämlich die Tabular - Glaubiger
a) Leib Niznower, b) Moses Mayer Desichko und
Sara Ephrusi, so wie alle jene, denen die gegenwartige Verständigung vor dem Lizitazions - Termine
nicht zugestellt werden konnte, oder welche mittlerweise über dieser Realität das Pfandrecht erlangt haben wurden, mittelst des gegenwartigen
gesehlich kundgemachten Edikts, und ihres Kurators, welcher denselben in der Person des Hermann
Schorenzel in Substituzion des Aron Gran sur
biesen und die nachsolgenden Uste hiemit bestellt
wird, verständiget werden.

Brody am 15. Juni 1844.

(2785) Anfündigung (2)

Mrs. 11658. Von Selte des Kolomear f. f. Kreisamtes wird hiemit bekannt gemacht, daß zur Udoptirung des den Luts'schen Erben in Sniatyn gehörigen Hauses zur Unterbringung des Stadts Magistrats und der Stadtskasse, am 16ten Sepstember d. J. in der dortigen Magistrats-Kanzlei um 9 Uhr Vormittags die Lizitazion abgehalten werden wird.

Plan und Vorausmaß konnen in ben Umtsstunden in der Sniatyner Magistratskanzlei ein-

gefeben merben.

Das Praetium fisci beträgt 1007 ft. 35 fr. und

bas Wadium 100 fl. 45 fr. C. M.

Die weiteren Lizitazions - Bedingnisse werden am gedachten Lizitazionstoge hieramts bekannt geseben, und bei der Versteigerung auch schriftliche Offerten angenommen werden; daher es gestattet wird, vor ober auch mährend der Lizitazions-Vershandlung schriftliche versiegelte Offerten der Lizistazions-Kommission zu übergeben.

Holomea om 23. August 1844.

(2899) Ediftal = Borladung. (2)
Pro. 2415. Von Seite ber f. f. Kammerals Kerrichaft Spas im Samborer Kreise, werden nachsfiehende Refrutirungsflüchtlinge, als:

aus Bilicz: Haus-Mrs. 62 Jurko Tacyniak, 2 Berl Eidelheit, aus Busowisko: 89 Iwan Kucharz, aus Dniestrzyk hołowecki: 13 Olexa Lazarek, 31 Leib Wolf, aus Gwozdzice: 9 Tosel Strohbach, aus Holoweckie: 171 Nicolay Lecan, - 129 Julian Lewicki, 115 Wasti Szóstak, aus Jaienica zamkowa: 23 Iwan Samrykiewicz, 29 Jurko Malec. aus Lenina wielka: 134 Luc Newarks. 7 Luć Szymowaki, aus Lenina mala: 57 Onufry Derko, aus Łużek górny, 21 Nicolay Lysak, aus Lopuszanka: 73 Jan Lopuszański, aus Nanczówka mała: 62 Abraham Lichtstein, aus Strzelbice: 226 Wilhelm Wanke, 29 Jurko Maletz, 101 Senko Demkow, aus Strzytki : 134 Anton Wieniarski. aud Suszyca rykowa: 15 Hersch Halb, 15 Josel Ralb, aus Tycha: 59 Mikolav Krawczuk, aud Tysowica: 52 Stefan recto Sofron Geryez,

42 Salamon Folger,

Haus-Mro. 6 Szmul Röthel,

— 44 Pauko Kymiec,

aus Woloszynowa:

— 23 Iwan Matyjew,

- - 12 Peter Pirko, - 21 Judka Sendmann.

hiemit aufgefordert, binnen vier Wochen vom Tage der gegenwärtigen Stikts Ginschastung an gerechnet hieramts zu erscheinen, als widrigens nach Ablauf dieser Frist, gegen dieselben nach dem Auswanderungs Patente versahren werden wird.

Spas am 10. August 1844.

(2536) Edietum. (2)

Nrc. 7376. Per Caes. Regium in Reguis Galiciae et Lodomeriae, Judicium provinciale Nobilium Tarnoviense Duo. Vladimiro Chwalibóg de domicilio ignoto medio praesentis Edicti hisce insinuatur, quod nimirum D. Leo Belzowski ad Forum hocce adversus declaratos hacredes olim Antonii Chwalibóg utpote: Lauram de Chwalibogi Lipowska, tum Henricum Lipowski erga informandum eundem Vladimirum Chwalibóg in causa puncto solutionis Summae 2799 flr. 6 xr. M. C. sub praes. 2. Julii 1844 ad Nrum. 7376 libelium porrexerit, Judiciique opem, quoad id justitia exigit, implorayerit.

Cum autem Forum hocce ob ignotum Vladimiri Chwalibóg habitationis locum, vel plane a C. R. Austriacis terris absentism hic loci degentem Advocatum D. Piotrowski cum substitutione. Domini Advocati Szwaykowski periculo et impendio qua Curatorem constituerit, ideo idem admonetur, nt intra 90 dies excipiat, vel Curatori dato, si quae forte haberet, juris sui adminicula tempestive transmittat, vel denique alium quempiam Mandatarium constituat, Foroque huic denominet, et pro ordine praescripto ea juris adhibeat media, quae ae sui delensionem maxime efficacia esse judicaverit, utpote, quod secus adversae fors cunctationis suae sequelae sibimet ipsi sint imputandae.

Ex Consilio C. R. Fori Nobilium.

Tarnoviae die 17. Julii 1844.

(9377) Edictum. (2)

Nrc. 12675/1844. A regiae urbis Metropolitana. Leopoliensis Magistratu praesenti Edicto Vincestic Lokosz et Josephae Lokosz absentibus de donscilio ignotis notum redditur, quod contra ipsos Maria Schott de praes. 5. Junii 1844 ad Nrum 12675 actionem intuitu solutionis Summao 149 fl. 43 xr. M. C. et 2 fl. 32 xr. V. V. c. s. c. in hoc Judicio exhibuerit, ideoque Officium et opem Judicis imploravit.

Quum Judicio ignota sit corum commoratio, er ipsi forte extra Caes. Reg. Provincias hac-

2 4

reditarias versentur, visum est curatorem eis dare, qui personam eorum gerat, eorum periculo et sumpta Advocatum Dominum Kabath cum substitutione Bomini Advocati Gnoiński, quocum actio in Judicium delata, juxta nermam Codicis judiciarii doducetur et definietur. Qua propter praesenti Edicto iidem admonentur, ut die 11. Octobris 1844 hora 9. m. aut ipsi in Judicio se sistant, et destinate sibs patrono documenta et allegationes suas tradant, aut sibi ipai patronum et Advocatum allum eligant, et Judicio nominent, caquo e lege faciant, faciendave curent, quae desensioni et causae suae proficua sibi esse videantur; ni faciant, et causam snam ipsi negligant, damnum inde forte enatum sibi ipsi imputabunt.

Leopoli die 13. Junii 1844.

(2539) Edictum. (2)

Nro. 10542,1844. A regiae urbis Metropolitanao Leopoliensis Magistratu, praesenti Edicto Josepho Raymundo Andulski de vita et domicilio ignoto notum redditur, quod contra ipsum judaeus Urias Kösler ex Zólkiew de praes. 26. Octobris 1821 ad Nrum. 15522 actionem intuitu solutionis Summarum 59 flr. 47 xr. M. C. et 7882 flr. 52 xr. in V. V. quae in replicando haeret, in hoc Judicio exhibuerit, ideoque Of-

ficium et opem judicis imploravit

Quum Judicio ignota sit ejus commoratio, et ipse forte extra Caes. Reg. Provincias haereditarias versetur: visum est curatorem ei dare, qui personam cjus gerat, ejus periculo et sumptu Advocatum Dominum Smiałowski cum substitutione Dni. Advocati Onyszkiowicz, quocum jam replica in Judicium delata, juxta normam Codicis judiciarii deducetur et definietur. Qua propter praesenti Edicto idem admonetur, ut justo tempore aut ipse in Judicio se sistat, et destinato sibi patrono documenta et allegationes suas tradat, aut sibi ipse patronum et Advecatum alium eligat, et Judici nominet, caque e lege faciat, faciendave curet, quas defensioni et cansae suae proficua sibi esse videantur; ni faciat, et causam suum ipse negligat, damnum inde forte enatum sibi ipse imputabit.

Leopeli die 17. Maji 1844.

(2738) E d i c t u m. (t)
Nro. 8526. Per C. R. Forum Nobilium Tarnoviense de domicilio et vita ignotis Joanni
Chrisostomo Spławski et Thomae Spławski medio praesentis Edicti notum redditur, quod in
aequelam petiti D. Alfredi Lubaczewski de
praes. 28. Julii 1844. ad Nrum. 8526. horsum
exhibiti, C. R. Forum Nobilium Leopol. abhine

sub die 2. Augusti 1844. ad Nrum. 8526. re-

quisitum fuerit, velit Tabulae r. demandare, ut praenotationem hujatia Sententiae ddto. 23. Aprilis 1811. Nr. 3312 latae, relate ad passum, quo mediante testamentum ddto. 25. Julii 1808. per olim Ignatium Spławski conditum pronullo ac invalido declatum fuit, in statu activo bonorum Radoszyce Libr. dom. 32. pag. 379. n. 10. haerod. conspicuam, e statu activo corundem bonorum deleat.

Cum vero domicilium supra citatorum hic Judicii qua ignotum indicatum sit, ideo ipsorum periculo et impendio ad actum informationis do mentionata requisitione iiadem Curator in persona hujatis Advocati Dni. Radkievicz constitutus fuit. De quo praeseas Edictum no-

titiam dat.

Ex Consilio C. R. Fori Nobilium. Tarnovise die 2. Augusti 1844.

(2597) Edietum. (1)

Nro. 4679. Per C. R. Forum Nobilium Tarnoviense consanguineis hacredibus olim Radi. Stephani Rogowski anteacti curai in Lipinki Circuli Jasloensi de vita et donicilio ignotis utpote Matheo Rogowski, Catherinac Szparska, Helenae et Joanni Rogowskie Sophiae Gocko-.wa, Jacobo, Francisco et Nicolao flogowskie et Mariannae Maskulska, medio praesentis Edieti insinuatur; quod fiscus R. medio libelli de praes. 24. Aprilis 1844, ad Nr. 4614. titulo 1/3 partis assis hacreditarii pauperibus obvenientis et consanguineis desaucti R. Stophani Rogowski per instantias políticas cessae, quotam 19 fl. 18 1/4 xr. M. C. ad Depositum hujus C. R. Fori Nobilium comportaverit. Quia vero iidem de vite et domicilio R. huic foro ignoti sunt, ideo ipsis ad ectum informationis grem. Advocatus D. Pietrowski cum substitutione D. Advocati Liggza pro Curatore additur, cui etiam resolutio informans intimatur. De quo edictum hoe notitiam dat.

Ex Consilio C. R. Fori Nobilium. Turnoviae die 11. Julii 1844.

(1522) E d i c t u m. (1)
Nro. 11458. Per Caesareo - Regium Galiciae
et Lodomeriae Forum Nobilium Leopolicuse
Victoriae Gryniewicz, medio praesentis Edicti
notum redditur: Thadaeum Gryniewicz ejus
fratrem ab intestato mortuum esse, eique ob
ignotum domicilium Curatorem in persona D.
Advocati Kolischer, cum substitutione D. Advocati Rodakowski constitui, esimque excitari,
ut semet ad hocce Judicium intra unum annum insinuando declarationem adeundae vel
repudiandae haereditatis en certius exhibeat,
secus haereditas ipsi devoluta eousque asser-

vabitur, donec pro demortua declarari poterit,

quo dein illis extradetur, quibus de lege competit.

Ex Consilio C. R. Fori Nobilium Leopoli die 17. Julii 1844.

Edictum. (1) (2489)Nro. 19126. Per Caesareo-Regium Galiciae et Lodomeriae Forum Nobilium Leopolicase Dnis Theodoro, Julio et Mariae Com. Potockie de domicilie ignotis, medio praesentis Edicti notum redditur: ad petitum Thobiae Weinert et Mauritii Holischer de praes. 19. Junii 1844 ad N. 19126 Tabulae r. medio resolutionis sub una editae demandatum case, ut cessionem ddto Leopoli 1. Maii 1844 sub A. ingrosset et in ejus fundamento Mauritium Kolischer pro proprietario Summae 275 aur. holl. cum usuris 41100 a 21. Augusti 1819 et expensis 3 fl. 12 xr. M. C. Libr. Instr. 146 pag. 449 n. 15 on. Instr. 331. pag. 322. n. 3. on. super portione summarum 3000 aur. 23,668 flp. et 350 aur. bonis Horodenka et Czerniatyn radicatarum Dnum Andream Rostworowski respiciente, tum super cadem portione harum summarum bonis Bilcze et Manasterek Dom. 11. pag. 430. n. 86 - 87 cn. inhaerentium - tum pro proprietario partis e portione praemissarum summarum 3000 aur. 23668 flp. et 350 anr. cum usuris bonis Bilcze et Manasterek Dom. 11. pag. 430 n. 86 - 87 ou. inhaerentium Andream Rostworowski concernente, evictae praetensioni Thebiae Weinert per 275 aur. holl. cum usuris a 21. Augusti 1819 computandis et expensis 3 fl. 12 xr. et 16 fl. 6 xr. C. M. correspondentis, ad nomen Thobiae Weinert Dom. 362 pag. 258. n. 179. on. intabulatae, nec non Dom. 362. pag. 268. n. 193. on. intabulati pro re Thobiae Weinert juris ad cautionem sequestratoream in securitatem obligationis Hippoliti Kozicki oslicia muneris sequestri rite adimplendi -- super sorte honorum Bilcze et Manasterek Hippoliti Kozicki, ut n. 22. haer.

propria inscriptam — circa haec jura intabulet. Cum autem hic Judicii domicilium eorum ignotum sit; ideo Advocatus Dominus Kabath, cum substitutioue Domini Advocati Waskiewicz eorum periculo et impondio pro Curatore constituitur, eidemque superius memorata resolutio intimatur, de qua resolutione supra citata Edictum isthoc notitiam dat.

Ex Consilio C. R. Fori Nobilium.

Leopoli die 16. Julii 1844

(2750) E d i c t u m. (1)
Nro. 2382!. Caesareo-Regium in Regnis Galiciae et Lodomerize Judicium Provinciale Nobilium Leopoliense successoribus Joaunis Pluszczowski de domicilio ignotis, utpote: DD.

Josepho Pluszczewski, Francisco Pluszczewski. Martino Pluszczewski, Theclas Pluszczewska, tum successoribus Annae de Pluszczewskie Rempliczowa de domicilio ignotis scilicet: DD. Mariannae Jastrzebska, Marcello, Antonio et Hilario Remplicze esrumve nefors demortuerum hacredibus de nomine et domicilio ignotis medio praesentis Edicti notum reddit: contra cosdem per D. Paulinam de Bialcekie Janicha et D. Angelum Białecki puncto extabulationia Summae 1813 flpol. lib. Dom. 49. p. 272. n. 24. on. haerentis, cum subsequa positione scilicet praenotatione taxae mortuarii lib. Bom. 49. p. 272. u. 25. ou. effectuata, de bonis Hrycowce, refusionisque litis expensarum - actionem hic Judicii sub praes. 30. Julii 1844 ad Nr. 23821 exhibitam, et sub hodierno ad oralem pertractationem hujus causae, terminum in diem 26. Novembris a. c. hor. 10, matut. practixum case. - Ch commorationem conventorum Indicio ignotam, corum periculo et impendio judicialis Advocatus Dominus Bartmański, cum substitutione Advti D. Menkes gua Curator constituitur, quocum juxta praescriptam pro Galicia in codice judiciario normam pertractandum est. Praesens Edictum itaque admonet ad se insinuandum et destinato sibi patrono documenta et allegationes tradendem, aut sibi aliam Advocatum in patronum eligendum et Judicio nominandum, ac ca legi conformiter facienda, quae defensioni causae proficua esse videntus; ni fiant, et causa neglecta fuerit, damnum inde enatum propriae culpae imputandum erit.

Ex Consilio C. R. Fori Nobilinm Leopoli die 13. Augusti 1844.

(2579)Edictum. (1)Nro. 1672. Per Caes. Reg. Forum Nobilium Tarnoviense hacredibus olim Apoloniae de Białobrzeskie Brzezińska utpote: D. D. Balbinae Brzezińska, Ludovicae de Brzezińskie Majewska, Felici Brzeziński, Adamo Brzeziński, Pelagiae Brzezińska et Christinae Brzezińska de domicilio ignotis medio praesentis Edicti notum redditur: ad petitum D. Antoninae Szmydzińska nomine proprio et tutorco minorennis filii sui Ladislai Szmydziński de pracs. 11. Februarii 1844 Nr. 1672 haic exhibitum C. R. Forum Nobilium Leopoliense una abhine requisitum esse, velit tabulae reg. ordinare, ut ingressatis praevie hujate Sententia ddto 30. Martii 1824 Nr. 1496 tune Cessione ddto Rzeszotary 26. Martii 1828 nec non hujate resoluto ddto. 19. Januarii 1831 ad Nr. 310 moderno petito in originali sub C. D. et E. adiacentibus ad concernentes libros in fundamento horum documentorum et modernae requisitionis praeprimis Helenam Zelechowska et tum cessionarium ejus Joannem Zielinski qua proprietarios evictae contra Thomam Białobrzeski, Theclam Horn, Balbinam Konepka, Apoloniam Brzezinska et Mariannam Bobrowska in solidum Summae 543 fl. 25 xr. V. V. cum usuris per 5/100 a die 5. Augusti 1818 computandis et executionis expensis in quotis 8 fl. 19 xr. M. C. et 16 fl. 24 xr. M. C. agnitis - cum jure hypothecae in statu passivo sortium bonorum Kaweciny cum attin. Zakliczyn, Siepraw, Popowice, Brzącowice, Rozmice, Sroczyce in Circulo Bochnensi sitorum ad nomen Apoloniae de Białobrzeskie Brzezinska, respective ejus massae ut libr. dom. 52 pag. 292. n. 26. haer. et pag. 295 n. 30 haer. intabulatarum - intabulet, vel, si quid obstaret, saltim praenotet; Jam vero passum petiti, ut Aristo Zielinski et post illum moderna supplicans, qua proprietarii illius Summae 543 fl. 25 xr. V. V. c. s. c. cum simili jure hypothecae in statu passivo praefatarum sortium intabulentur, vel saltim praenotentur - cognitioni C. R. Fori Nobilium Leopol. qua fori Tabularis, relictum esse. -Informando itaque praesatos olim Apoloniae de Białobrzeskie Brzezinska haeredes medio praesentis Edicti de his resolutis - una ipsis significatur, iisdem ad actum informationis de moderna requisitione abhine ad C. R. Forum Nobilium Leopolicuse directa, D. Advtum Szwajkowski cum substitutione D. Advecati Rutowski pro Curatore constitutum, eidemqua superius memoratam resolutionem intimatam haberi.

Ex Consilio C. R. Fori Nobilium.

Tarnoviae die 29. Maii 1844.

Nro. 4136. Ces. Reg. in Regnis Galiciae et Lodomeriae Judicium Provinciale Nobilium Stanislaopolicase D. Stephano Wysoczanski de domicilio ignoto, medio praesentis Edicti notum reddit: haereditatem post ejus patrem Basilium Wysoczański hic C. R. Fori pertractari. Ob commorationem dicti D. Stephani Wysoczański ignotam, periculo et impendio Judicialis Advocatus D. Mokrzycki, qua Curator constituitur cum eo, ut nomine ipnius haereditatem hanc intra 14 dies cum beneficio Inventarii adeat, vol candem repudiat, et ulterius Officio suo conformiter §. 276 C. C. fun-

Ex Consilio C. R. Fori Nobilium. Stanislaopoli die 6. Augusti 1844.

Mrv. 307. Vom Justizamte der Herrschaft Dubiecks Sanoker Kreises wird hiemit fund gemacht, das über Einschreiten der Judin Freido

Langsam jur Einbringung ber gegen ben Mi-chael Tarnawski erflegten Summe von 96 fl. 12 fr. 28. 28. fammt Spergentigen vom 15ten Dezember 1836 ju berechnenden Binfen und ber Erekutionsköften von 16 fl. 48 kr. C. M. die 4te unter den im abgesonderten Edifte verlauts barten Bedingnifen am gten Oktober 1844 um 10 Uhr fruh in der Dubiecker Dominikalkange= len, abzuhaltende Wersteigerung, der in dem La= stenstande des in Dubiecko sub Nro. 21 geleges nen dem Mathias Blotnicki geborigen Saufes, haered. Tho. I. pag. 47 ju Gunften des Michael Tarnawski intabulirten Gummen von 25 fl. W. W., 32 boll. Dukaten und 16 boll. Du= katen mit dem Bepfügen ausgeschrieben werde, daß die Lizitationsbedingnisse bes dem Dubiccker Wirthschaftbamte eingesehen werden konnen.

Lisko am 23. August 1844.

(2836) Ediftal-Porladung. (1) Mro. 268. Bom Dominium Kamesznica Wadowicer Kreifes, werden hiemit die unbefugt ab-

wefenden Militarpflichtigen :

Jozef Białożyt Nro. Cons. 220) Cérift Georg Zawada , 254) Cérift Josef Breyer , 285) Suo Jakoh Breyer , 285) Suo

ausgefordert, binnen 6 Wochen hieramts zu erscheinen und ihre Abwesenheit zu rechtsettigen, widrigens sie als Rekrutirungeflüchtlinge betrachtet und bebandelt werden.

Kamesznica am 27ten August 1844.

(2729) E d i e t u m. (1)

Nro. 7743. Per C.R. Forum Nobilium Tarnoviense massae jacenti olim Hortensiae Oraczewska ad superandum objectum desideratao per D. Valentinum Milieski regulationis status tabularis activi bonorum Lekawica constituitur Curator in persona Domini Advocati Radkiewicz cum substitutione Dai. Advocati Pictrowski, huieve Curatori resolutio ad Hortensiam Oraczewska intermedie demortusm directa ddto. 26. Martii 1844 Nro. 14956 hoc in objecto emanata resignatur. — De quo haeredes praesumtivi dictae Hortensiae Oraczewska de nomine et domicilio ignoti medio praesentis Edicti informantur.

Ex Consilio C. R. Fori Nobilium. Tarnoviae die 11. Julii 1844

(2669) Edictum. (1)

Nro. 8826. Per C. R. Forum Nobilium Tarnoviense D. Henricae Eleonorae bin. de Górskie Niemirowska absenti et de domicilio ignotae, medio praesentis Edicti insinuatur, quod c. r. Forum Nobilium Leopol. sub die 9. Maii 1844 N. 5463 abhine requisitum fuerit, velit circa all Dorozow:

Jakubowska nempe Ludovici, Ceslai, Annae et Mariannae super bonis Lopustita mala, et Zu-Summan 30,000 flp. pro re prolium Mariannae klin praenotatam, in primeva requisitione hujati ddto. 31. Januarii 1795 ad N. 412 inrepsum in nomine natu maximae filiae in co errorem: and spurio nomine filii Ludovici Jakubowski domicilio suo r. kuic Foro Nobiliam nou cut nota, ideo ipsi ad actum informationis de su-pra dicta requisitione hujati, et adalios conse-cutivos actus D. Advocatus Radkiewicz cum subquod eadem Ludovica Jakubowika neminata repraesentate, et libris tabularibus inserta fuestitutione D. Adti. Bandrowski pro curatore conetiam resolutio informana intimaqua Edictum illud notitiam dat. thairar, cui tur, de

Ex Consilio C. R. Fori Nobiliam.

August 1844 Tarneviae die 6

Mro. 1181. Bon Seite bis Lonliaer E. f. Ram. Dominiums Samborer Kreifes, werben nachftegenbe, obne obrigfeitlicher Bewilligung abmefende mille Borladungs-Edift. tarpflichtige Individuen, und groar: (2850)

Hersch und Moses Lemberger, Hippolit Dorozowiec, Hryó Budynkiewicz, Roman Honkowicz, Maxyrn Staszyszyn, Andrus Daszewski, Ignatz Martyniak, [wan Malinowski, Johann Maskula, aus Bilina wielka: aus Tatary: Wayl Bolko, 246 23 35 108 240 241 92 Saubrnro.

Danito Hubiczak, Anton Mazuryk, Wasrl Pilipow, Paul Kaminski, Jacob Zazula, dito. dtto. out Prussy: Jan Lerch, Mikola Hryb 86

Dmytro Wilgotny, Andrus Niedzwiedziański, Stephan Szewców, Sen Iwasków, Sed Hubiczak, ditto. Petro 63

Michal Woloszyn, Philipp dito. Philipp Hnatów, aus Ortynice: aus Bykow:

84

Ilko Kucan,

Bej yk, Salamon Hammermann, 145 Hawrylo Ellekitiak, Michal Maruszczak, Majer Schutzmann, Olexa Bolechowski, Michal Hankiewicz Jacko Mielniczek, Schmul Sahostow, Klemens v. Klim Ignatz Martyniak, Walasa Zachar Hupczyn Paul Mokranka, Klemens Pesig, Wasyl Szewców ditto. Szewców Stecula, Iwan Huatysz, Walaga, Hryń Poczuła, Tymko Zajac. Peter Janowski dtto. Onufer Horvn. Anton Rucan, Hryú Kuzyk, dito. Hość Rierun, Dmytro Kot, Stephan dito. dito dito. Jarochi dtto. Iwan Bojsyk, Elias Bulak aus Laka: Seń Ohar, Ilko Kayk, Proskop Gabriel Onufer Fedio Peter Wan Hryn Hryń Peter Stach dtto. Wan 470 245 350 372 380 429 505 120 123 121 125 344 479 123 125 143 87 285 23 111 291 307 8 37 48 Saus-Mro.

nen und ihre unbefugte Ubmefenbeit gu recht'ertis aufgefordert binnen 8 Mochen bieramis zu erscheiale Refrutirungsflüchte gen, mibrigens biefelben linge behandelt werben.

Lonka am 19. Zugust 1844.

Schlachtbaufes, auf die Zeitperiode vom 1. Mo-vemder 1844 bis dahin 1847 werden die neuer-lichen Verfleigerungen am 9. und 19. September 1844 in der Neufandecer Magistratkkanzlei um 10 Un fin Digung. (1)
Bur Berpachtung ber Deufann Beelichbanfe und bes flabeifchen 13287. becer flabtifden Mro. (2856)

Biskalpreis für Die Bleifchanke betrage 59 fr., jener für Das Schlachipaus 140 ft., Uhr Wormittage abgebalten werben. Sec 155

hievon ist das Reugeld mit 10/100 bei der Lizitazione-Verhandlung baar zu erlegen; die übrigen Bedingungen werden vor Abhaltung der Versteigerungen bekannt gegeben werden.

Vom f. f. Kreibamte. Sandec am 24. August 1844.

(2640) E dietum. (1)

Nro. 23107. Caes. Reg. in Regnis Galiciae et Lodomeriae provinciale Forum Nobilium Leopolieuse omnibus, quorum interest, notum reddit: quod C. R. Camerae Procuratura, Communitatibus Grudna górna et Grudna dolna assistens, medio libelli huic Judicio sub praes. 22. Julii 1844 exhibiti, sequentia documenta amortisari petierit, utpote:

1. Obligationem mutui bellici Galiciae orientalis (ostgasligische Kriegsbarlehens = Obligazion) in nomen Communitatum Ober= und UntersGrudno tes Trzehuski Circuli Jasloensis Nro. 4074 ddto. 1. Novembris 1814 a 2 1/2 per 100

super 124 fl. 7 418 xr.

2. Obligationem super adstitutis naturalibus Galiciae orientalis (ostgalizische Naturalieferungs- Obligazion) utpote:

a) in nomen Communitatis Grudna górna Circuli Jasloensis N. 1784 ddto. 1. Novembr. 1814

a 21100 super 336 fl. 50 213 xr.

b) in nomen Communitatis Grudna dolna Circuli Jasloensis N. 1791 ddto. 1. Novembr. 1817

a 2 100 super 139 fl. 107 3 xr.

Quivis igitur, qui isthaec documenta fors detinet, ad mentem \$\frac{1}{2}. 202. Cod. Judiciarii citatur, ut documenta illa spatio unius anni huic Judicio proferat, quo secus lapso illo termino documenta haec antiquabuntur, et auctor ab omni obligatione in detentores documentorum illorum absolvetur.

Ex Consilio C. R. Fori Nobilium. Leopoli die 3. Augusti 1844.

(2319) K d i c t a m. Nro. 345 jud. Per Magistratum civitatis Gorlice Circuli Jasloensis Gasparo Ruzanka de domicilio ignoto medio praesentis Edicti notum redditur: ad petitum Francisci et Agnethis de Szufy Dobrowolskie conjugum de pracs. 19. Martii 1844 ad N. 345 medio resolucionis sub una editae, Tabulae civicae demand tum esse, ut ex ingrossando praevie Contractu per Jacobum et Franciscam Ruzanka conjuges, tum Gasparum Ruzanka die 15. Aprilis 1836 exarato, sub A. in orig. producto, Franciscum et Agnetem Dobrowolskie conjuges pro proprietariis totius realitatis hie in Gorlice sub Nro. 54 sitae ut Lib Fund. Tom. I. pag. 346 ct 343 n. 3 et 5 haer. Jacobi et Franciscae Ruzanka in una medietate, tum Gaspari Ruzanka in altera medietate propriae intabulet

Cum autom hic Judicii domicilium ejus ignotum sit, ideo hujas civis Paulus Zachariasz ipsius periculo et impendio pro Curatore constituitur, eidemque superius memorata resolutio intimatur, de qua resolutione supracitata Edictum isthoc notitiam dat.

Ex Sessione Magistratus Civitatis Gorlice dio 22. Junii 1844.

(2737) Edietum. (1)

Nro. 24031. Per Caesareo - Regium Galiciae et Lodomeriae Forum Nobilium Leopoliense DDnis. Joanni et Josepho Zahierzewskie de domicilio ignotis, medio praesentis Edicti notum redditur: ad petitum D. Victoris Janicki aub 10. Junii 1844 ad Nrum. 16440 detaxationem bonorum Choragwica in satisfactionem Summao 3457 fl. 16 1/2 xr. M. C. per Sententiam evictae, decretam esse.

Cum autem hic Judicii domicilium ipsorum ignotum sit, ideo Advocatus Dominus Czaykowski cum substitutione Dni. Advocati Onyszkiewicz ipsorum periculo et impendio pro Curatore constituitur, eidemque superius memorata resolutio intimatur, de qua resolutione supra citata Edictum isthec notitiam dat.

Ex Consilio C. R. Fori Nobilium. Leopoli die 3. Augusti 1844.

(2765) Edictum. (1)

Nro. 22873. Per Caesareo - Regium Galiciae et Lodomerise Forum Nobilium Leopoliense Dno. Andreae Ustrzycki de vita et domicilio ignoto illo nesors demortuo ejus de nomine et domicilio ignotis haeredibus, medio praesentis Edicti notum redditur: ad petitum Fisci reg. nomine Summi Aerarii sub praes. 2 Maji 1844 ad Nrum. 7221 exhibitum medio resoluti ddto. 30. Aprilis 1344 Tabulae reg. ordinatum esse, ut praetensiones Summi Aerarii de quanto non determinatas contra Mathiam Jozefowicz ob perceptos per eundem anno 1812 proventus sortis aerarialis in Czelatycze habitas — in statu passivo Summae 57 Aur. pro re Mathiae Jozefowicz super sorte bonorum Czelatycze Dom. 333. p. 352. n. 12 et 13 on. tum super Summa 222 Aur. 1 flr. M. C. seu 4000 flp. M. C. quoque super sortibus benorum Czelatycze ut Dom. 277. p. 426. p. 6 on. intabulata praenotet.

Cum autem hie Judicii domicilium ipsius ignotum sit, ideo Advocatus Dominus Piszklewicz eum substitutione Domini Advocati Raciborski, ipsius periculo et impendio pro curatore constituitur, eidemque superius memorata resolutio intimatur, de qua resolutione supra citata

Edictum isthoe notitism dat.

Er Consilio C. R. Fori Nobilium.

Leopoli die 7. Augusti 1844.

#### Dzieńnik urzędowy. Lwów dnia 5. Września 1844.

(2830)

Wir Ferdinand der Erste, von Gottes Gnaden Kaiser von Desterreich; König von Hungarn und Böhmen, dieses Mamens der Fünste; König der Lombardei und Venedigs, von Dalmatien, Croatien, Slavonien, Galizien, Lodomerien und Ilhrien; Erzherzog von Desterreich; Herzog von Lothringen, Salzburg, Stever, Karnthen, Krain, Ober - und Mieder-Schessen; Großfürst von Siebenbürgen; Markaraf von Mahren; aefürsteter Graf von Habsburg und Lirol 2c. 2c.

Entbiethen allen und jeden Unferer lieben Getreuen und den gesammten Unterthanen vom Pralaten-, Herren-, Ritter- und Burgerstande in Unferen Königreichen Galizien und Lodomerien, mit Einschluß der Bukomina, Unsere kaiferliche königliche Gnade, und geben denselben hiemit allergnädigst zu vernehmen, daß Wir aus erheblichen, die allgemeine Wohlfahrt angehenden Ursachen einen allgemeinen Landtag in diesen Königre chen ausschreiben zu lassen, und selben auf den 16ten September dieses Jahres anzusehen Uns bewogen ge-

feben baben.

Damit nun diefer Landtag den gebührenden Fortgang ju dem gewunschten Aufnehmen diefer Konigreiche, als auch zu tes allgemeinen Wefens Beften gewinnen, und ten beabsichtigten 3wed und Schluß erreichen moge, fo gebiethen Bir Unseren treugeborfamften Granden in ten Konigreichen Baligien und Lotomerien, und in der Bufomina fammt und sonders gnacigst und festiglich, daß sie auf obbenanntem Sage, und zwar den Ubend guror, fich ju Cemberg einfinden, alebann an tem folgenden Morgen frube an dem Orte, welcher hiezu von I'nferem Civil - und Militar-General-Gouverneur Ergbergog Ferdinand tonigliche Bobeit, oder deffen Stellvertreter in gedachten Ronigreis chen bestimmt werden wird, gewiß und unfehlbar erscheinen, tafeloft bie Bandtags-Propositionen, und was Wir in Unserem Namen vortragen laffen werben, in allerunterthanigftem Geborfom vernehmen, nochmale basselbe ju getreuen Bergen gieben, und einen solchen Entichtuß faffen, wie es Unfere und der gesammten Konigreiche Galiten und Lodomerien, mit Inbegriff ber Bukowing, und ihre feibsteigene Mothdurft erfordert; und Unferem allergnätigsten Bertrauen entspricht, wovon Wir ihnen hiemit einen neuen Beweis geben

Und wenn gleich von ihnen treugeherfamften Standen en oder anderer dabei aus erheblichem Berhnderniße nicht erfcheinen tonnte, fo follen nichts bestoweniger die Gegenwartigen dieffalls zu

(2)

My Ferdynand Pierwszy, z Bożej Łaski Casarz Austryjacki; Król Wegierski i Czeski, tego imienia Piąty; Król Lombardyi i Wenecyi, Dalmacyi, Kroacyi, Slawonii, Galicyi, Lodomeryi i Illiryi; Arcy-Xiażę Austryjacki; Książę Lotaryński, Salcburgski, Styryjski, Karyncki, Karnijolski, Wyższego i Nirszego Szlązka; Wielki Książę Siedmiogrodzki; Margrabia Morawski; Uksiażęcony Hrabia Habsburgski i Tyroln, i t. d. i t. d.

Wszem w obec i każdemu z osobna, wiernym Nam miłym, i w powszechności wszystkim poddanym Stanu Prałatów, Magnatów, Rycerskiego i Miejskiego, w Naszych Królestwach Galicyi i Lodomeryi wraz z Bukowiną, oświadczamy Łaskę Naszą Cesarską Królewską i niniejszem najłaskawiej oznajmujemy, že z ważnych dobra pospolitego tyczących się powodów skłoniliśmy się, zwolać Sejm powszechny w tych Królestwach, i takowy na dzień 16. Września roku bieżącego przeznaczamy.

Aby wiec ten Sejm nalezyty postep ku pozadanemu wzrostowi tak tych Królestw, jako też i powszechnego Monarchii dobra uzyskać, oraz i cel i koniec zamierzony osiągnąć mógł, Naszym wiernie najposluszniejszym Stanom Królestw Galicyi i Lodomeryi wraz z Bukowina wszem w obec i každemu z osobna najlaskawići i nieodzownie nakazujemy, by na dzień wyżej wyznaczony, a to w wieczór wprzódy we Lwowie znajdowali się, a potém w dniu następnjącym zrana w miejscu przez Jego Królewicznwską Mość Naszego cywilnego i wojskowego Gnbernatora Jeneralnego Arcyksięcia Ferdynanda, lub Jego zastępce w rzeczonych Królesiwach wyznaczyć się mającym, pewnie i nieochybnie zebrali się, tamże propozycyj Sejmowych i co Naszém Imieniem przelożyć zlecimy, w najuniżeńszem posłuszeństwie wysłuchali, a przyjawszy to wszystko de wiernych serc swoich, takowe powzieli postanowienie, jakiego Nasze, oraz w powszechności Królestw Galicyi i Lodomeryi wraz z Bukowina i ich własne potrzeby wymagaja, i któreby odpowiedziało Naszemu najłaskawszemu zaufaniu, któregoto niniejszém nowy dowód Stanom dajemy.

A chociażby niektórzy z wiernych najposłuszniejszych Członków Stanowych dla ważnych przeszkód stawić się nie mogli, Obecni jednak zupełną moc postauowienis mieć powinni, a

3

schließen vollkommen Macht haben, und die Ubmesfenden sowohl als Anwesenden alles dasjenige zu vollbringen schuldig sepn.

Unfere fonigliche Stadt Lemberg aber foll die verfaffungemäßige Unjahl von Perfonen gu gedacht tem Landtage mit genugfamer Wollmacht abfertigen.

Gegeben in Unserer kaiserlichen Haupt- und Refidenzstadk Wien, am fünften Monatstage Juli, im Eintausend Achthundert Vier und Vierzigsten, Unserer Reiche im Zehnten Jahre.

Ferdinand.

(L. S)

Carl Graf von Inzaghi,
Oberster Kanzier
Franz Freyberr von Pillerstorf,
Hoffanzier.
Iohann Freiher Kreiczka von Iaden,
Wice Kanzier.
Nach Seiner k. k. apost. Majestät
höcht eigenem Besehle:
Constantin Freiherr von Münch-Bellinghausen,

Niegbecni, réwnie jak Obecni, dopelnić to wszystko obowiązani będą.

Nasze zaś Królewskie miesto Lwów stosowna do prawa liczbę osób z dostatecznem pełnomocnictwem na Sejm rzoczony wysłać ma.

Dan w Naszém Cesarskiem głównem i rezydencyjonalnem mieście Wiedniu dnia piatego miesiąca Lipca, Tysiąc Ośmset czterdziestego czwartego, a Państw Naszych dziesiątego Roku.

Ferdynand. (L. S.)

Karol Hiabia Inzaghi,
Naywyższy Kanclerz.
Franciszek Baron Pillersdorf,
Kanclérz nadworny.
Jan Baron Keticzka de Jaden,
Wicz Kanclérz.
Według Jego C. K. apostolskiej Mości
najwyższego rozkazu:
Konstanty Baron Münch-Bellinghausen,
Radzca nadworny.

Areisschreiben des t. t. galigischen Landesguberniums.

Mro. 51572. Betreffend die vollständige Frankirungs - Freiheit für Briefe aus Oesterreich nach Orten in den Großberzogthimern: Luxemburg, Meklenburg- Schwerin und Streliß, dann nach jenen im Herzogthime Braunschweig vom 1ten September 6, S.

In Folge der Decrete des hohen Prassdiums der k. k. allgemeinen Koskammer vom 26. Juny und 12. July d. J. B. 5610sp. P. und 5746sp. P., können die Briefe aus den österreichischen Staaten nach Orten in den Großherzogthumern: Luzemburg, Meklenburg=Schwerin und Strelit, dann nach jenen im Herzogthume Braunschweiz vom 1ten September d. J. an, vollständig franklit werden, wenn die Aufgeber dieselben den Adressachen portofrei zukommen machen wollen.

Diese vollständige Frankatur wird durch die Entrichtung der gemeinschaftlichen öfterreichischpreußischen Portotare, dann des preußischen Portos oder Transitozuschlages und des in den genannten vier Staaten bestehenden Porto erreicht, welches lettere für den einfachen Brief nach Ore
ten im Großberzogthume Luremburg mit dred,
nach jenen im Lerzogthume Braunschweig und
Großberzogthume Metlerburg-Strelis mit vier,
und nach jenen des Großberzogthums Meklenburg-Schwerin mit sech Kreuzern festgesest ist.

Für die, bes Gewicht des einfachen Briefes überschreitenten Sendungen fleigen diese Tarfabe in tem nämlichen Berballnife, welches für die gemeinschaftliche öfterreichischepreußische Portotare angenommen ist.

(2787)
O zupełnej wolności frankowania listów z Austryi do miejsc w Wielkich Xieztwach Luxemburg, Mcklenburg-Szwerin i Stielfe, tu-

od 1go Września 1844.

W sketek Dekretów wysokiego Prezydyjum c. k. powszechnej Kamery nadwornej z d. 26. Czerwca i 12. Lipca 1844 za licz. 5010 P. P. i 5746 P. P. od 1go Września 1844, wolno listy z Państw austryjackich do miejsc w Wielkich Xięztwach: Luxemburg, Mcklenburg-Szwerin i Strelic, tudzież w Xięztwie Brunszwickiem położonych, całkiem frankowane na pocztę oddawać, jeżeli oddawca one odbierającym wolne od opłaty pocztowej odsełać chce.

dzież w Xieztwie Brunszwickiem położonych,

To zupełne frankowanie uskutecznia się przez opłaty spólnéj austryjacko - pruskiej taxy listowej, tudzież pruskiej taxy listowej lub dodatku przychodowego i opłaty listowej w wyżspomnionych czterech Państwach, która ostatnia za list pojedyńczy do Wielkiego Xięztwa Luxemburg na trzy, do Xięztwa Brunszwickiego i Wielkiego Xięztwa Meklenburg-Szwerin i do Wielkiego Xięztwa Meklenburg - Szwerin i sa z z ś ś krajcarów jest ustanowiona.

na sześć krajcarów jest ustanowiona.

To portoryjum podwyższa się za posełki przewyższające wage listu pojedyńczego w tej samej proporcyi, która została przyjęta dla spólnej austryjacko-pruskiej taxy listowej. Welches hiemit zur allgemeinen Kenntniß gebracht wird.

Lemberg ben 21ten August 1844.

Co ninicjszém do publicznéj wiadomości podaje się.

Lwow dnia 21. Sierpnia 1844.

Ferdinand Ergbergog von Desterreich Este, Civil- und Militar-General-Gouverneur.

Franz Freybert Krieg von Sochfelden, Gubernial-Prasident. Alois Ritter von Stutterheim, Kofrath.

Joseph Ritter v. Bobowski, Gubernialrath.

#### (2786) Licitations=Ankundigung. (3)

Mrc. 13133. Bon Seite des Samborer t. t. Kreisamtes wird hiemit bekannt gemacht, daß zur Herstellung der durch Lochwasser vom 21ten bis 26ten Juli 1844 an der Brude Mrc. 3. 8. und 24 1/2 dann am Kanai Nrc. 14 im Staremiaster Strassenbau Kommissariete verursachten Beschädigungen gegen Ertag des 10/100 Babrums mit dem Gesammt-Fiskalpreise pr. 1660 fl. 45 fr.

(2835) Lizitazions-Ankundigung. (2)

Mro. 13241. Un den untengesetten Tagen werden in der Rzeszower k. k. Kreisamtskanzten nachbenannte Bekleidungs, und sonstige Erfordernise des Azeszower k. k. Strafhausis für das Berwaltungsjahr 1845 mittelst öffentlicher Ligitation ausgebothen werden, und zwar:

Um 10ten Geptember 1844:

1476 1]4 Arfchinen Hemderleinwaud 1 Wieners Elle breit, — und 1844 1]4 Arfchinen Zwillich 1 Wiener-Elle breit, Nadium 45 fl. E. W.

Bu 223 Paar Connieschuhen das Lederwerk,

Wadium 38 fl. E. M.

Um 11ten Geptember 1844:

238 1/2 nied. oft. Klafter barten Brennzolges,

Nadium 107 fl. C. M.

2653 Pfund 21 1/2 Loth E. G. Lampenunschlitt — 102 Pfund 18 Loth E. G. Unschlitt. Kerzen und 14433 Stuef fertige Saumwollene Lampen-Dochte, Vadium 56 fl. C. M.

#### (2829) Lizitozione-Ankundigung. (2)

Mro. 12910. Bur Uiberlassung der mit hohen Gubernial=Defrete von 30. July 1844 3. 44580 für das Duklaer k. Strassenbaufommissariat mit dem Kostenauswande ron 222 fl. 46 fr. C. M. bewilligte Herstellung der durch Kochwasser im Jahre 1843 an Strassen und Kanalin angerich=

#### (2834) Anfündigung, (2)

Mro. 9974. Um 6ten September 1844 wird in Folge h Gub. Defrets vom 27. d. M. Zahl 51243 wegen Verköstigung der hiesigen lat. Geminar-Böglinge auf die Zeit vom 1ten Oftober 1844 bis Ende September 1845, eine neue LiC. M., unter Unhoffung der hohen Genehmigung, eine Lizitazion am 10ten September 1844 in der Kreisamtskanzlei Vormittags um 9 Uhr abgehalten werden wird.

Much werben porfchriftsmäßig verfaßte Offerte

angenommen werden.

Die weiteren Lizitazions - Bedingngisse werden am gedachten Lizitazionstage hieroris bekannt gegeben werden.

Sambor am 23. August 1844.

Um 12ten Geptember 1844:

Das erforderliche Lagerftrop beitäufig 400 Bnt. 2B. G., Wabium 15 fl. C. W.

Die erforderlichen Schmiedarbeiten, Badium

3 fl. C. M.

Die obengegebenen Babien find vor Beginn ber Lizitation ju handen ber Lizitationskommif-

fon ju erlegen.

Sollten die obigen ersten Ligitations = Termine fein gunstiges Resultat berbepführen, so wird die 2te Ligitation am 17ten, 18ten und 19ten September, und nach Umständen die britte Ligitation am 25ten, 26ten und 27ten September 1844 in der obigen Reihenfolge abgebalten werden.

Unternehmungelustige werden baber eingeladen, fich ju biefer Berbandlung am festgesehten Ser-

mine einzufinden.

Dom f. f. Kreisamte.

Rzeszow den 27ten August 1844.

teten Schaden, wird die Lizitationsverbandlung am 11ten September 1844 in der Sanokor k. Kreisamtskanzelen um 9 lihr Wormittags vorgenommen, und beym ungunstigen Erfolge am 18. und 25. September 1844 wiederholt werden.

Die Unternehmungeluftigen baben den Musrufs-

preis 10przntig als Reugeld zu erlegen.

Sanok am 24ten Muguft 1844.

zitazion in dem Kommissions-Zimmer des Lemberger Kreikamtes um die Ste Vormittagsstunde abgehalten werden.

Wozu Unternehmungsluftige versehen mit einem Nadium er. 200 ft. C. M. an diesem Tage zu erscheinen baben.

Lemberg ben 30ten Mugust 1844.

3 4

#### (2812) Lizitazions-Antundigung. (3)

Nro. 15911/7166. Von Seiten der k. k. galiz. Rammeral - Gefällen - Verwaltung wird hiemit bestannt gemacht, daß zur Verpachtung des Jaworower k. herrschaftlichen in der 4ten Sommerhise stehenden, im Jaworower Stadtumfange, Przomysler Kreises gelegenen großen Karpfenteiches von 343 Joch 619 Oukl. oder eigentlich der Ubssischungsgerechtsame, die Versteigerung bei der k. k. Bezirks-Verwaltung in Jaroslau am 12. September 1844 in den gewöhnlichen Umtsstunden abgehalsten werden wird.

Diefer Teich hat im Fruhjahre 1841 folgenden

Fischeinsat erhalten, als:

150 Exod Brad ober dreijahrige Karpfen, 170 — 35 Stud zweijahrige Karpfensaßlinge,

40 — 30 — einjährige betto. 70 — 46 — Bechtenfählinge, 361 — 46 — größere Speiksische,

12 Buber fleine Beiffiche.

Der nach dem Durchschnitte der lesten zwei Perivden ausgemittelte Fiskal- oder erste Ausrufspreis beträgt 5225 fl. 18 2/4 fr. C. M.

Die wesentlichen Pachtbedingniffe find folgende:

1) Jeder Pachtlustige bat zu Handen der Lizis fazions-Kommission ein Reugeld (Nadium) mit dem 10ten Theile des Ausrufspreises baar zu erstegen.

2) Aerarialruckfandler, jene, die für sich felbst feine giltigen Vertrage schließen können, bann die mit hohem Aerar in Prozeß stehenden Partheien

find von der Lizitazion ausgeschlossen.

3) Es werben auch verslegelte schriftliche Offer-

(2439) Vorladung. (2)
Mro. 7010. Nachdem am 11ten Juni 1844 zu
Biatykamień in dem offenen Stalle und dem nesbenbesindlichen Misthaufen bes Iwan Kunasiowicz mehrere Stücke Kittai, Sonnes, Kreplastif, dann Stücke und Abschnitte Kamlot, Perkal und Lastik unter Anzeigungen der schweren und einsachen Befallsübertretung der unterlassenen Nachweisting des Bezuges von der Finanzwache betreten wurden, — so wird Jedermann, der einen Un-

(2601) Rundmachung. (3)

Mro. 21992. Bom f. k. Lemberger Landrechte, werden die Inhababer folgender am 2ten Janner 1822 Sorie 483 verlooften oftgaligischer Kriege-

darlebens-Obligationen, namlich :

1tens. Der Obligazion vom 2ten Juny 1794 N. 1699 über 6 fl. 33 fr. pr. 3 1/2 von 100 (deren Zinsen vom 1ten November 1804 rückländig sind) auf den Namen ber Herrschaft Towarnia der Brozeniowska Samboror Kreises lautend, und Liens. ber Obligazion vom 12ten July 1797 ten angenommen. Derlei Anbothe mussen jedoch mit dem erforderlichen Vadium belegt fepn, ben bestimmten Preisantrag deutlich nicht nur in Ziffern, sondern auch in Buchitaben ansgedrückt enthalten, und es darf davin keine Klausel vorkommen, die mit den Bestimmungen des Lizitazions-Protokolls nicht im Einklange stehen, vielmehr muß darin die Erklarung enthalten sepn, daß sich der Offerent allen Lizitazions-Bedingnissen under dingt unterziehe.

Diese Offerten können bis zum letten Tage vor dem Lizitazions-Termine bei der Kammeral - Bezirks-Verwaltung in Iaroslau, dann am Tage der Lizitazion, jedoch nur vor dem Abschluße der mundslichen Versteigerung bei der Lizitazions-Kommission daseibst überreicht werden, und werden, wenn Riesmand mehr mundlich sizitiren will, eröffnet, und bekannt gemacht, worauf dann die Ubschließung

des Lizitazions-Protofolls erfolgt.

Die übrigen Lizitazions-Bedingnisse können beim Jaworowor Kam. Wirthschaftsamte jederzeit eingesehen werden, und werden auch am Lage der Lizitazion den Lizitanten vorgelesen werden.

4) Das Ablassen des Wassers aus diesem Teiche wird am 16ten September 1844 anfangen, die Absschung kann daher nach Umstanden mit diesem Zeitpunkte beginnen. Das Ende der Absischung wird auf den 15ten Marz 1845 bestimmt.

wird auf den 15ten Mary 1845 bestimmt.
5) Die eine Galfte des Pachtzinses muß blinnen 24 Stunden nach Zustellung der Pachtbestättigung, die andere Halfte aber vor Unfang der Absischung an die Jaworowor Rentkasse eingezahlt werden.

Bon der f. f. Kam. Beg. Berwaltung.

Jaroslau am 23. August 1844.

spruch auf diese Gegenstände geltend machen zu können glaubt, aufgefordert, binnen neunzig Zagen vom Zage der Kundmachung der gegenwärtigen Vorladung an gerechnet, in der Amts-Kanzlei der k. k. Kam. Bezirks-Verwaltung in Brody zu erscheinen, widrigens, wenn dieses unterbleiben sollte, mit der angehaltenen Sache den Gesehen gemäß versahren werden wird.

Von ber f. t. Kam. Begirts-Verwaltung.

Brody am 15. Juli 1844,

N. 1691 über 10 fl. 58 kr. beren 5]100 Interessen vom 1ten November 1805 aushaften, welche Obligazion auf den Namen der Helena, Samboror Kreisek lautet, mittelst Goittes aufgeforbert, diese Obligazionen binnen einem Jahre um so gewisser vorzubringen, widrigen Falls selbe für nichtig erklart werden wurden.

- Aus dem Rathe bes f. f. Candrechtes. Lemberg am sten August 1844. (2778) Rundmachung (2) bie Ubtheilung ber Behrgegenstande, ben Unfang und die Ordnung ber Worlesungen, die Aufnahme und Gerechtsame ber am f. k. Thierarznei-Instintute stute studierenden und absolvitten Schuler betreffend.

Ad R. Z. 448:5. Die Borlefungen om F. E. Abierarznet-Institute nehmen mit 1. Oftober je.

ben Jahres ihren Unfang.

Der im f. f. Thierarznei-Institute, in Gemäßteit des im J. 1822 allerhöchst genehmigten neuen Organisationsplanes, zu ertheilende Unterricht umfaßt alle Zweige ber Thierheilwissenschaft, so daß jeder, der sich entweder in allen, oder nur in einzelnen Doktrinen berfelben ausbilben will, daselbst diese igen Behelfe finden kann, welche man von der Thierarznei-Wissenschaft auf ihrem jesigen Standpunkte und von einer Schule zu erwarten berechtiget ist.

Diefer Untericht kann aber nicht für alle Schister ohne Unterschied durchaus gleichformig und ber nahmliche seyn, sondern er ist theils nach ten Workenntnißen und Fahigkeiten, theils nach dem Bedarf tes Schilers, und nach dem Zweite, den entweder der Staat, ober der Schuler selbst burch

fein Studium erreichen will, modifizirt.

I. Unterricht fur ben eigentlichen Thierargt

(Magifter der Thierbellfunde).

Der Lehrkurs für eigentliche Thierarzte, d. h. für solche Individuen, die das ganze theoretische Wissen und praktische Können im Felde der Thierarzneiwissenschaft inne haben sollen, bauere durch volle 2 Jahre.

Derjenige, welcher sich diesem Studium widmen will, muß scon ein graduirier Erzt oder approbirter Bundarzt sein, und sich hierüber ausweisen.

Die Lehrgegenstante fur felbe find: im erften Jahrgange: Maturgeschichte und Gesundheitspflege ber fammtlichen größeren Baussaugerhiere, Bootomie und Borphpsiologie, Theorie bes Suf= und Rlauenbeschlags, allgemeine Pathologie, dann Geilmittellebre mit befonderer Beziehung auf bie Bausfaugethiere; im 2. Jahrgange: Befondere Kranfheits- und Beilungelehre ber innerlichen Rrantbeiten, befondere Krantheite- und Beilungslebre ber außerlichen Krankheiten, Operationelehre mit Giefdluß ber geburtebilflichen Operatioren ; tie Lebre vom Exterieur, die Buchte und insbefondere die Befluttkande, die gerichtliche Thierarynetfunde, praftifder Unterricht im Ctalle über innerliche und außerliche Krankheiten, Wiederholung ber Unatomie und Physiologie. Mach Ackendung bie= fes zweijahrigen Rurfes, wolle ter Couler bei ben offentlich abgehaltenen Gemefiral- und ffinalprujungen aus jedem Bebrf. che wenigstens die erfte fortgangeelaffe erbaiten, und imei innerfice und eis nen außertichen Rraitheitsfall, unter ber Leitung ber betreffenten Profefforen behandelt, über jeden

bie Kransheitsgeschichte verfaßt, und dem Professor zur Begutachtung und Widirung übergeben has ben muß, erhalt er nach Uiberlieferung eines Bittgesuchs mit Beischluß ber Zeugniße, ber Kransbeitsgeschichten und ber Tare von 90 fl. C. M. an das Dekanat der medicinischen Fakultät die Erlaubniß zu den strengen Prusungen zugelassen zu werden.

In ber erften muntlichen firengen Prufung bat er aus jedem einzelnen Lehrfache ber gefammten Thierheilwiffenschaft Genuge ju feiften, und nur in diesem Falle wird er jur zweiten praftischen Prufung jugelaffen, wobei er eine, ibm gur Mufgabe bestimmte thierarytliche Operation mit einem mundlichen Bortrage hieruber offentlich auszufuhren bat. Sat er auch bierin Benuge geleiflet, und den für Thierarite allerhochft vorgeschriebenen Gib abgelegt, fo erhalt er bas von bem Drafes, bem Defan, bem Motar ber medicinifchen Fagultat und von bem Inftitute Director unterfertigte Diplom eines Magiftere ber Thierheilfunde mit ter in felbem ongesubrten Gerechtfame : »fich an jedem ibm »beliebigen Orte der ofterreichifden Monarchie anpfaßig niederzulaffen, die Thierheilkunde in ibrem sgangen Umfange an fammtlichen Sausthieren frei pausjuuben, bei mas immer fur gefestichen und predtlichen Werhandlungen nicht nur uber tas Dferd, fondern auch über die übrigen Sauttbiere vals ein Runftverftandiger, rechtstraftiger Beuge ound Beuttheiler bet Privaten, Gerichteftellen und Beforden gebraucht ju werden, die baruber nosthigen Beugnife unt gerichtlich erforderlichen Urstunden auszuftellen, und fich bei der Unftellung Der Bandes-Thierargte, Professoren ber Thierbeil-"funde u. f. m. in Kompeteng zu feten, «

II. Unterricht fur ben Rurfchmied.

Dieser dauert ebenfalls zwei Jahre, und es wird zu demselben feiner als ordentlicher Schüler aufgenommen, der nicht des Lesens und Schreibens gut fundig ift, das Schmiedhandwerf ordentlich erlernt, turch einige Jahre als Schmied beim Mittiar oder Cwil gedient hat, und sich hierüber mit ben ersorderlichen Urkunden ausweisen kann.

Die Lebrgegenstande für selbe sind, im ersten Jahrgange: die Unfangsgrunde aus der Phosit und Chemie, Maturgeschichte und Gesundheitepsiese des Pfertes, Boctomie und Bocphysiologie, Theorie des Hufs und Klauenbeschlages, allgemeine Pathologie und Therapie, dann Heilmittelkebre mit besonderer Beziehung auf das Pserd, praftischer Unterricht und Uibung im Husbeschlage, in welch lehterem Bezuge jeder Schuser dieser Ubiheilung seinen vollständigen Beschlagzeug auf den Kars mitzubringen hat, im 2 Jahrgange: besondere Krankbeites und heilungslehre der innerlichen, dann ber außerlichen Krantheiten des Pferdes; — Operationslehre mit Inbegriff ber geburtshilslichen Operationen beim Pserde, die Lehre am Ertes

rieur, die Gestüttskunde, gerichtliche Pferdarznepfunde, praftischer Unterricht in den Rrankenstallen, Wiederholung der Unatomie und Pop-Ein folder Schuler erhalt, nachbem er siologie in ben Gemestral= und Finalprufungen aus jedem Lebrfache wenigstens Die erfte Forigangsklasse erbalten, die im bestimmten Turnus ibn betreffenden Krankbeitsfalle unter der Leitung der betreffenden Professoren behandelt, und hieruber die Kranheitsgeschichte abgeliefert, so wie in der Probe ber Verfertigung und des Auflegens der Sufeisen bestanden hat, nach geschebener Abstimmung der fammtlichen Professoren unter tem Worfite tes Instituts-Direktors über ben Grad seiner Tauolich= keit gegen Erlag von 5 fl. 15 kr. C. . ein auf Pergament geschriebenes, die Fortgangsklaffen und ten Grad der Tauglichkeit angebendes, von dem Wicedirektor des medizinisch - chrurgischen und thieraratlichen Studiums, bem Direktor und altesten Prosesor des Instituts unterfertigtes Ubsolutorium mit der in felbem angeführten Gerechtsame: pfich in was immer fur einem Orte ber sammtlie chen f. f. Staaten als Pferdargt hauslich niebergulaffen, und die Pferdarzneitunde frei auszuüben, bei gerichtlichen Beschauen an Perden als funftverständiger Zeuge gebraucht zu werden, und rechts. giltige Beugnife auszustellen und zu unterfertigen. a III. Unterricht fur ben Beschlagschmied.

Dieser dauert nur ein Jahr, und ist nur für solche Schmiede bestimmt, die nach bollendetem Lehrturse blos für schig erklart werden sollen, ein bürgerliches Schmiedgewerbe antreten zu konnen.

Ein folder Schuler muß das Schmiedbandwerk gehorig erlernt, wenigstens durch 2 Jahre als Gefelle bei Somiedmeistern gebient haben, und sich burch Lehrbrief und Wanderbuch hierüber, so wie üher die Renninige des Lefens und Gebreibens in der Landessprache ausweisen. Die in einem Jahre zu absolvirenden Lehrfacher sind : Theorie und Praris des Buf- und Klauenbeschlages, Unatomie und Mbistologie des Pferdes, Beilmitzellehre mit Beziehung auf das Pfert, besondere Krankheite- und Beilungslehre der innerlichen Krankheiten des Pferbes, praktischer Unterricht im Stalle and in der Inflitutsschmiede, ju welchem Bebufe jeder Schuler biefer Abtheitung feinen vollstandigen Befchlagzeug auf den Kurs mitzubringen bat, Lefe- und Schreibeübungen, falls er deren noch benöihigt. Golch ein Swuler erhalt nebst den gewöhnlichen Schulzeugnißen, nachdem er in Gegenwart des Direktors und des Professors der Bufbeschlagslehre eine öffentliche Probe über feine Kunftfertigkeit in Berfertigung und Auflegen der Bufcifen gegeben bat, ein auf einem 30 fr. Stempel gefdriebenes, von bem Instituts-Direktor und Professor des Bufbeschlags unterfertigtes, ben Grad feiner Lauglichkeit enthaltendes Zeugriß ein burgerliches Schmiedgewerbe antreten zu konnen.

IV. Unterricht für ben Dekonomen.

Auch dieser Lehrkurs dauert nur ein Jahr. Bu diesem werden nur diesenigen zugelassen, die des Lesens, Schreibens um Rechnens gut kundig sind, die Worlesungen über Landwirthschaft an einer öffentlichen innlandischen Lehranstalt mit dem Fortzgange der ersten Klasse gehort haben, und sich mit den gewöhnlichen Schulzeugnisen hieruber ausweisen.

Die Lehrsacher für selbe sind: Maturgeschichte und Gesundheitspflege der sammtlichen gaussatiere, die Lehre von den Seuchen der haus-Thiere und der daben zu versügenden arztlichpolizeisichen Maßregeln. Sie erhalten nach Wollendung des Kurses bloß die, jener Lehrsächer betreffenden Schulzeugniße ohne Gerechtsame auf

thierarytliche Praxis.

V. Unterricht fur ben Sippologen (Offizier, Bereiter, Stallmeifter und fur biefe Kathegorien fich Bilbenden) fur biefe bauert ber Lehrfurs

ebenfalls nur ein Jabr.

Die Offiziere- haben sich durch schriftliche Urstaubspässe, von Seite ihres Regiments - Chefs, oder mittelst einer General-Commando-Verordnung, die Bereiter und Stallmeister durch Zeugeniße über ihre Dienstfathegorie, und durch Beweise, daß sie des Lesens und Schreibens gut
kundig sind, beim Director auszuweisen. Die
Lebrzegenstände für selbe sind: Maturgeschichte
und Diatetik des Pferdes, Theorie des Histeschlags, Unatomie und Physiologie des Pferdes,
Gestüttskunde, die Lehre vom Erterieur des Pferdes, gerichtliche Pferdarznepkunde; sie erhalten
nach Vollendung des Kurses die gewöhnlichen
Schulzeugniße ohne Gerechtsame auf thierarztliche Praris.

VI. Unterricht fur funftige Phofifer und Ga-

nitatsbeamte.

Der Unterricht für diese dauert ein halbes Jahr, namlich durch den Commer-Gemefter, und fast bloß die Lehre von den Seuchen der hausthiere und den daben zu verfugenden arztlichepolizonlichen Magregeln in fich. 2018 Schuler diefer 216. theilung werden nur diejenigen horer ber Mebigin und Chirurgie angenommen, welche als horer der Medigin die zwey erften theoretischen Jahrgange, als Horer der Chirurgie ben ersten theoretischen Jahrgang ibres medizinischen Studiums an einer innlandischen Universität ober Epcao bereits gang mit dem Fortgange der erften Klasse zuruckgelegt haben, und sich mit ten ge= wohnlichen Studienzeugnißen bieruber auszuweis fen vermögen. Um Ende des Rurfes erhalten fie über den erwähnten Lebrgegenstand ein gewöhn= liches Studienzeugniß.

VII. Unterricht für den Bich, und fleischbe. schafmeifter, Biebbirten und Jager.

Bum Unterricht fur den Biebe und Fieischbe-

schauer, welcher brey Monate dauert, werben nur diejenigen als ordentliche Hörer zugelassen, welche bes Lesens und Schreibens kundig sind, das Fleischerhandwerk ordentlich erlernt, und durch einige Jahre ausgeübt haben. Die Lehrgesgenstände derselben sind: populärer und demonstrativer Unterricht über die vorzüglichken Organe, besonders über die Eingeweide der zur Mahrung verwendeten Hausthiere mit besonderer Berücksichtigung der beym Fleischerhandwerk gebräuchlichen Benennungen, Beschreibung und Darsstllung der Kennzeichen (sowohl im Leben als im Tode des Thieres) derjenigen Krankheiten, welche Gegenstände der Sanitäts Polizeh sind, mit Ungabe der sich hierauf beziehenden Vorsschriften und Gesehe, endlich die Lehre von den gesehlichen Gewährsmängeln der Hauststere und den darüber bestehenden Gesehen.

Der Unterricht fur Schafmeistet und Biebbirten, welcher zwey Monate dauert, behandelt ganz populär die Lehre von der Pflege und Nahrung der Rinder, Schaafe, Biegen und Schweine, von den frank machenden Schadlichkeiten und Seuchen und ihrer Vorbeugung. Sanz dasselbe gilt von dem Unterrichte für Jäger in Bezug auf

Bunbe.

Nur derjenige, der sich für eine oder die andere der benannten sieben Ubtheilungen aufnehmen läßt, und die Lehrgegenstände in der Ordnung und Beitfolge bort, wie sie für die eine
oder die andere Ubtheilung vorgeschrieben, und
auch in dem jährlich zu Unfang des Schulzahres
erscheinenden gedruckten Lektionskataloge der Wiener-Universität angeführt sind, wird als ein or-

dentlicher Schuler angeseben.

Uibrigens Acht einem jeden fren, außer den ihm in seiner Abtheilung vorgeschriebenen Lehrgegenflanden auch noch andere zu frequentiren, in so sern es ohne Vernachläßigung der ihm vorgeschriebenen Lehrgegenstände geschieht, jedoch wird in den über diese freiwillig frequentirten Lehrges genstände ausgestellten Beugnißen ausdrücklich besmerkt, daß er dieselben nur als Liebhaber angeshört habe, und derley Beugniße sind bloß als Belege seines Privatsleißes anzusehen.

Jeder andere, der sich zu keiner der obgenannsten sieben Abtheilungen bekennt, sondern nur als Liebhaber ben einen oder den andern Gegenstand,

#### (2813) Ronfurs. (3)

ober wenn auch alle Lebrgegenstände, jedoch außer ber vorgeschriebenen Ordnung und Zeitfolge bort, wird, so wie es mit jedem Ausländer der Fall ist, als außerordentlicher Schüler angesehen, kann mit den ordentlichen Schülern kein gleiches Recht in den österreichischen Staaten genießen, und von den ihm als außerordentlicher Schüler ausgestellten Zeugnißen numt der Staatt keine offizielle Notiz.

Die Aufnahme der Schüler geschieht unmittetbar von dem Direktor des Instituts mit iten Oktober, als dem Anfange des Schuljahrs.

Vierzehn Tage nach dem Beginn der Vorlefungen werden die Kataloge geschlossen, und es
kann dann für den bereits begonnenen Lehrkurs
keiner als ordentlicher Schüler mehr aufgenommen werden, außer er erhält hiezu noch innerhalb
des ersten Schulmonats (dessen Ublauf als der
präklusve Termin anzusehen ist), die ausdrückliche
Erlaubniß auf ein Gesuch, welches er deßhalb bei
dem Vicetirector der mediz, chirurgischen Studien einzureichen hat, und in welchem er wichtige, gesehliche Hinderniße als Ursache seiner Verspätung anzugeben, und zu erweisen im Stande ist.

Ber der Ausnahme selbst hat sich jeder Aufzunehmende zu erklaren, ob er als ordentlicher oder
außerordentlicher Schuler, und für welche Ubtheilung aufgenommen werden wolle? woben er
sich über die hierben vorgeschriebenen Eigenschaften und Erforderniße zuszuweisen, und nebst dem
sein geschriebenes vollsändiges Nationale mit Ungabe seines Wor- und Zunamens, des GebuctsOrts, des Ulters, des Standes, des Namens und
Eharafters des Waters, und ob dieser noch am
Leben ist, dann der Wohnung, zu übergeben hat.

Der Unterricht ift turchaus fur alle Schuler

unentgeldlich.

Die zu Thierarzten sich bilbenden, und an anderen als an der hiesigen Universität graduirte Verzte oder approbirten Wundarzte, ferner Kursschmiede für den zweyjährigen Kurs, Oskonomen und Ausländer, haben die Universitätss und Kaskultäts Matrikel nach der bestimmten Tare zu lösen.

Von der Direktion bes k. k. Thierarznep-Instituts.

Wien ben 25ten July 1844.

in 26 fl. C. M.) und freper Wohnung in Erles

bigung gekommen.

Bur Wiederbesetzung dieser Stelle, wird der Konkurs mit dem ausgeschrieben, das die Bewers ber ihre gehörig instruirten Gesuche bis langstens 9. September d. J. wo der Konkurstermin erlischt, an dieses k. Oberstkammergrafenamt zu leiten haben.

Won dem f. n. u. Oberstfammergrafenante. Scheinnis den 29. July 1844.

#### (2675) Rundmachung. (2)

Mro. 7386]1114 Tab. Bon ber f. f. fuftenland. dalmatinischen Kammeral-Gefallen-Verwaltung wird befannt gemacht, daß ber neu errich. tete t. f. excindirte Tabad- und Stempel . Verlag zu Rovigno in Istrien provisorisch im Konfurreng-Bege ju verleiben ift.

Dieser Berlag ift jur Materialfassung an das f. f. Tabad- und Stempel - Verschleiß. Magazin in Triest gewiesen, welches 60 Gemeilen ober 18 314 Landmeilen von Rovigno entfernt ist.

Demfelben find jur Materialfaffung ber Unterverlag zu Pisino - bann die Greftraffikanten in Dignano und Parenzo und drep Kleintraffifen zu Rovigno - Villa di Rovigno und in Valle augewiefen.

Das für diesen excindirton Verlag festgesette Perzenten - Ausmaß der Werschleiß-Provision bes trägt vier Perzente vom Sabactverschleiße - ein und ein halbes Pergent vom Stempelpapier-Werschleiße boberer - und zwep ein halbes Pergent von den niedrigen Stempelpapier- Gattungen.

Dagegen bat ber oxcindirte Verleger bem Un-

terrerleger

zu Pisivo: 5 0/0 vom Taback, 1 1/2 0/0 vom Stempelverschleiße boberer und 21/2 0/0 bon ben niederen Stempelgattungen,

an den Großtraffikanten 21 Dignano: 3 0/0 vom Taback, 1 1/2 0/0 vom Stempelverschleiße horerer Gattungen ben Contantzahlung — und 1 050 ben Kreditzugestehung bann 21/2 0/0 von ben niederen Stempelpapiergattungen, endlich

an den Gregtraffifanten ju Parenzo: 1 0j0 vom Labad. und Stempel-

perfchleiße ju verguten.

Das im Jahre 1843 ben diesen Berichteifftatten verschließene Zabadmateriale betrug am Gewichte 47531 Centner im tariffmaßigen Werthe von Der Stempelverichleiß . .

11. Fr. 30321 48 214 23444 46

53766 34 214

2364 23 34

Busammen . . Der hievon nach obigen Pergenten-Ausmaße berechnete Provisions. bezug des excindirten Verlegers mit Einbeziehung bes alla minuta Gewinnes aus bem eigenen Rleinverschleiße beträgt . . i

Werden von diefer Einnahme bie von ihm aus Eigenem ju tragenben Muslagen auf Gintrodnungs. Calo, an Provisionen an Die jugewiesenen Großverschleißer, dann die Fracte. ften - endlich die Berlage-Musiagen für ben Gewelb. und Rellergins, für den Unterhalt des Gehilfen, für die Auf- und Abladung des Materials, für das Schreib- und Ginkartirunge-Materiale - dann für die Beleuchtung in dem annahernd berechneten Gesammt-Betrage von 1533 10 114 in Ubschlag gebracht, fo ergibt sich

reiner jahrlicher Ertrag von 831 13 9 4 Der tariffsmäßige Werth bes festgeseten unanareifbaren Material-Lager-Vorrathes betragt beim Laback 305U ft. beim Stempelpapier 2400 fl.

> Busammen 5450 ft.

fr.

Die zur Sicherstellung dieses Betrages, im Falle beffen Borgung vom Gefälle angesprochen mird, und der übrigen Rebenverbindlichkeiten ju leiftende Raugion beträgt 5500 fl.

Die aussührlicheren Daten sind in dem Ertragniß-Ausweise dieses Berlages enthalten, welcher ben den Expediten diefer f. f. Rammeral-Gefalen-Verwaltung und der k. k. Kammeral-Bezirks-Bermaltung ju Capod'Istria in ben gewöhnlichen Amisstunden eingeseben werden fann.

Die Modalitäten, unter welchen diese Concurrenz-Verhandlung flatt finden wird, und die Bedingungen jur Bewerbung und Verleihung diefes

Großverschleisplates find Folgende:

1tens. Der Berichleifplat wird bemjenigen Bewerber jugesprochen werben, welcher fich mit bent mindesten Provisionsausmaße zufrieden fteut.

Bur Grundlage diefer Concurrenz-Verbandlung werden als Ausboth die obigen gegenwartig fitemifirten Berichleiß-Pergente angenommen.

2tens. Der Unboth bat mittelft eines fdriftlie chen - auf dem gefeslichen Ctempelpapier auszufertigenden Offertes zu geschehen; dessen wohl ju verstegelnder Umschlag mit folgender Aufschrift verfeben fenn muß:

Differt fur den k. f. excindirten Taback und

Stempel-Verlag ju Rovigno.

Btens. Die übrigen Erforderniffe Diefes Offer.

tes sind:

a) Die deutliche Angabe des Vor- und Zunamens, des Charakters, Standes, oder der Beschäftigung, und des Wohnortes des Offerenten, dann des Tages und Jahres der Ausstels lung des Offertes;

b) die Bezeichnung des Großverschleifplages, um

welchen sich ber Offerent bewirbt;

c) den Inboth fur Die Sabad. und Stempel. Werfchleiß-Provision nad Pergenten, und deuts

lich mit Buchstaben ausgedruckt;

d) die Erklarung: daß er den in diefer Rundmachung, welche mit Datum und Geschafts= Bedingungen - fo wie auch nach Erlangung des Werschleißbefugnises - ben durch die Berlegers-Instrukzion und die nachgefolgten ober

noch nachfolgenden Berordnungen feftgefesten Bestimmungen fur die Groß- und Kleinverschleißer genau nachkommen, und fich der Berfügung feiner vorgefesten Befalls = Beborde willig fugen wolle;

e) die Erklarung: daß er entweder den Material-Credit gegen Leiftung ber festgefesten Raugion innerhalb der vorgezeichneten Frist ansprechen — ober alles Materiale gegen soglei-

de Baargablung begieben wolle;

f) die Bepfchließung eines Reugelbes in dem Betrage bes gebnien Theiles ber festgefesten Caution im Baaren — ober die Rachweifung über den Erlag desselben ben einer der drep Kammeral-Bezirfs-Kaffen zu Triest, Gora und Capod'Istria mittelft Beilegung Der hieruber empfangenen Kaffa-Quittung; endlich

g) die Rachweisung ber erlangten Großjährigfeit burch ben Saufschein ober andere glaubmurbige Dokumente und über die tadellofe Hufführung burch ein obrigfeitliches Beugniß.

Atent. Die nach diesen Erfordernißen ausgesertigten Offerte muffen langftens bis jum 42ten Gepa tember 1844 um zwolf Uhr Vormittags ben dem f. f. Hofrathe und Borfteber Diefer Kamineral-Befallen- Verwaltung in dem Umtegebaude berfelben, Contrada del Lazzaretto vecchio Nro. 1029

im 2ten Ctod, eingereicht werben.

5tens. Muf Offerie, welchen die obaufgezählten Erforderniße mangeln, insbesondere welche fein bestimmtes Unboty, fenbern bloß bie Berufung auf die Offerte anderer Bewerber enthalten; dann auf jene, in denen außer den in diese Kundmadung oufgenemmenen Bedingungen noch andere barm nicht enthaltene Debenbedingungen, unter andern Unboth ju Pensions oder Provisions Burudlassungen gesiellt werden, endlich auf Offerte, welche nicht bis ju bem festgefesten Tage und Crunde einlangen - wird reine Rudficht genoms men, fo wie auch feine nachträglichen Offerte mehr angenommen werben.

Stens. Von der Concurrenz find alle jene Perfonen ausgeschloffen, welche die Befebe jur Ithe ichliebung von Bertragen überhaupt fur unfabig erflaren; ober weiche wegen Werbrechen ober fcmerer Polizep-Uibertretungen gegen bie Gicherheit bes Eigenibums veruribeilt - eber nur megen Ubgangs rechtlicher Beweife loegefprochen worben find; tonn jene, gegen welche wegen Schleiche bandels oder einer ichweren Gefälls-uibertretung ein rechterraftiges Urtheil vorliegt, ober die bloß wegen Dangels an rechtlichen Bemeifen toggefprothen morben find; endlich jene, welchen bie polituden Borfdriften ben bleibenben Aufenthalt in Dem Standorte ber Berichleiffictte nicht geflatten.

Wenn ein derley hinderniß etst nach Utschließung des Bertrages enttedt wird: fo kann derfelbe fogleich von ber Gef. Betorte aufgehoben werben.

7tens. Die Eröffnung ber Offerte wird von diefer Kammeral - Gefällen = Verwaltung vorge= nemmen merben.

Uiber die Unnahme derfelben und über die Verleihung diefer Großverfcleifplage an den ale Min= befibietbenben verbliebenen Gefteber - enticheidet

Diefe Kammeral-Gefallen-Berwaltung.

Gollten zwey oder mehrere Offerte ben gleichen minteften Unboth enthalten : fo wird ju Gunften desjenigen Mindefibiethenden entschieden, ber fic ertlart, das Labad- oder Stempelpapier - Materiale ober beibes gegen fogleich baare Bezahlung begieben ju wollen.

Lauten aber die Offerte auch in diefer hinficht aleich : fo behalt fich die Kammeral- Befallenver-

waltung bie Entscheidung vor. 8tens. Bebes Offert ift für ben Offerenten fogleich - fur die Wefalls Beborde jeboch bem Ersteber gegenüber erft von bem Beitpunkte ber ibm erklarten Unnahme beffelben rechtererbindlich.

9tens. Das erlegte Reugeld wird blog von bem

Ersteber gurudbeholten.

Benes ber übrigen Bewerber wird benfelben nach geschloffener Concurrenz - Berbandlung als. bann jurudgeftellt, schald fie fich um beffen Gra folglaffung ben derjenigen Beborde oder Raffe meiben, wo fie felbes erlegt haben. Bu diefem Bebufe werden dieselben fogleich nach geschloffener Concurrenz-Verhandlung von dem Resultate ver-

standigt merden.

10tens. Dem Erfteber wird bas Reugeld über fein Ansuchen erst bann ausgefolgt werden : wenn er für ben Fall, als er einen Credit anspricht, die jur Giderftellung beffelben feftgefeste Cantion langftens binnen feche Wochen von bem Beitpunkte der ihm bekannt gegebener. Unnahme seines Offerts an gerechnet, in ber vorgeschriebenen Urt geborig geleistet, - oder, wenn er sich zur Baarzablung bes Materials erflart, wenn er langstens binnen vier Wochen vom obermabnten Beitpuntte angefangen ben vorgefdriebenen, flets am Lager ju battenben Material-Berrath gegen fogleiche Baarzahlung gefaßt haben wird.

1 tens. Die Caution fann entweder im baaren Belbe, ober in öffentlichen Staatspapieren nach ber für bie Berleger festgefetten Werthebestimmung - oder mittelft einer von ber f. f. fuft. Kammerprofuratur geprüften, von der Bef. Beborde als annehmbar erfannten, pragmatikalifde Sicherheit gewährenden Boporhekar-Urfunde ficher

geftellt werden.

Für den Fall Des baaren Ertrages konn die Caution auf Werlangen des Raugionsteistenden bay dem f. k. Staatsschulden-Tilgungsfonde verzinslich angelegt werden.

1Stens. Debit diefer Contro bot ber Erfebea

abgesondert zu verfassende Schuldverschung auszustellen, und selbe ber vorgeseiten Bezirks- Behorde zu übergeben, von weicher er über bie Form, in welcher diese Urkunde abzufaßen sein wird, die Beisung einzuholen hat.

13tens. Erst dann, wenn der Ersteher der ihm nach ten Punkten 10 und 21 obliegenden Verbindlichkeit zur Cautionsleistung oder als Contantzahler der Materialfassung kinnen ter vorgeschriebenen Zeit gehörig nachgekommen, und sich ausgewiesen haben wird, daß er ein zum Verschleiße geeignetes mit den nötdigen Einrichtungsstücken und Requisiten zum regelmäßigen Geschäftsbetriebe versehenes Locale, mit dessen Beschaften beit und Standorte die vorgesetze Cameral. Bezirks. Verwaltung einverstanden sein muß, in Bezeitschaft habe; wird ihm das Verschleißbesugniß ertheilt, und er in das Verschleißgeschäft durch ein von der Bezirks. Verbörde zu bestimmendes Organ förmlich eingesührt werden.

Will jedoch berjenige Ersteher, welcher einen Credit ansoricht, den Verlag früher antretten, bewor er noch seine Caution vollständig in Ordnung gebracht hat: so kann ihm dies nur unter der Bedingung gestattet werden, wenn er, gleich wie der Contantzahler, den festgesetzen Material Ragers Vorrath noch vor Verlauf des zur Leistung der

Mro. 9778. Jossel Kindzier, Salomon Gaster, Jakob Tłumak und David Wagner aus Brody gebürtig halten sich seit langerer Zeit in Rußland unbesugt auf; — dieselben haben überdieß ihrer Militärpsticht nicht Genüge geleistet, und werden im Grunde des allerhöchsten Patents vom 24. März 1832 aufgefordert, binnen sechs Monaten vom Tage der ersten Einschaltung dieses Edikts in das Umtsblatt der Lemberger polnischen Zeitung, nach Brody zurückzufehren, und ihre unbesugte Ubwesenheit zu rechtsettigen, widrigens dieselben als Auswanderer wurden behandelt werden.

Vom t. f. Kreisamte. Złoczow am 17. Juli 1844.

(2388) E b i f t. (1)

Nro. 7236. Von Seite des Bochniaer k. k. Kreisamtes wird der aus Wieliczka geburtige Clomons Terella, der sich seit mehreren Jahren ohne Bewissigung unwissend wohin aus seinem Geburtsorte entsernte, hiemit vorgeladen, binnen einem Jahre in seine Heimet puruckutehren, und seine bisherige Ubwesenheit zu rechtsertigen, widrigens gegen denselben, als einen Uuswanderer nach der Vorschrift des Patents vom 24. März 1832 verfahren werden wird.

Bochnia am 6. Juli 1844.

Caution bestimmten Termins gegen fogleiche Be-

zahlung faßt.

14tens. Bon Gelte Des Berars wird für die Forttauer tes in dem Erträgnifausweife ausgemittelten Reinertrages in gleicher Bobe, keine Beswähre geleiftet.

Der Ersteher kann baber bei einer sich etwa in ber Folge ergebenden Verschleisverminderung meder eine wie immer Namen babende Entschädigung ober Provisions. Erhöhung ansprechen.

Demfelben fleht jedoch frei, von dem übernommenen Berfchleißgeschäfte nach vorläufiger dreimo-

natlicher Auffundigung gurudjutreten.

Diefelbe Auffundezeit behalt fich auch bie Gef. Beforde fur ben Fall vor, daß nicht Umftande eintreten, megen deren der Erfleber von ber Werefdleifführung fruber entfernt merden kann.

15. Sollte für einen der bem ercindirten Berfeger zu Rovigno zur Material-Fassung zugemieseiner Großverschleiß-Plabe, entweder bei der gegenwärtigen Concurenz-Verhardlung oder in der Kolge ein geringeres Perzenten - Ausmaß, als jenes, welches mit der gegenwärtigen ConcurenzAusschreibung festgescht wird, erzielt werden: so
hat der Ersteber ben Differenz-Betrag, rücksichtlich Uebergenuß, auf die entfallende Verschleißbore dem Gefälle monarlich ruckzuverguten.

Trieft am 19. Juli 1844.

#### Pozew.

Nro. 9778. Josel Kindzier, Salamon Gaster, Jakób Tłumak i Dawid Wagner rodem z Brodów, przebywają już od przydłuższego czasu bez pozwolenia w Rossyi, oprócz tego powinności służenia w wojsku zadosyć nie uczynili, na mocy więc najwyższego Patentu z dnia 24. Marca 1832 po woluje się ich, aby w ciągu sześciu miesięcy, od pierwszego umieszczenia tego Pozwu w Gazecie Iwowskiej polskiej, do Brodów powrócili i bezprawną nieobecność swoję usprawiedliwili, inaczej jako wychodzcy karnemu ulegaą postępowaniu.

Przez c. k. Urząd cyrkułowy. W Złoczowie dnia 17. Lipca 1844.

Pozew

Nro. 7236. Ces. Król. Urząd cyrkułowy Bocheński wzywa niniejszem Klemensa Terelle
rodem z Wieliczki, który przed kilku laty
bez pozwolenia nie wiedziec dokąd oddalił się,
ażeby w ciągu roku do domu powrócił i z dotychczasowej nieobecności usprawiedliwił się,
inaczej postąpionoby sobie z nim jak z emigrantem podług Patentu z dnia 24go Marca.
1832. —

W Bochni dnia 6. Lipca 1844.

(2832) Ronfurs

Diro. 22607. Bei bem f. f. Gefalishauptamte Bter Klaffe in Babico ift die Stelle eines Rontrollors mit dem Jahresgehalte von 700 fl., dem Benufe einer frepen Wohnung, ober in beren Ermanglung bes fiftemmäßigen Quartiergelbes, bann ber Werpflichtung jur Leiftung einer Dienft-Raugion im jabrlichen Gehaltsbetrage ju befeben.

Die Bewerber um biefe Stelle, haben ibre Besuche bis 30. Geptember 1844 ben der f. f. Kammeral-Begirte-Bermaltung in Wadowice im porgeschriebenen Wege einzubringen, und fich bierin über die jurudgelegten Studien, bisher geleifteten Dienfte, fo wie über bie Renntniß ber Boll.

Einberufungs-Edikt. (2575)Mro. 8371. Bon Geite bes Bufominer f. f. Kreisamtes, werden bie aus ber Stadt Sereth unbefugt abmefenden militarpflichtigen Individuen, ols: Abraham Riesel, Schmil Hutman, Jankel Sarkes, Mayer Hersch Eger, Moische Abrahan, Elias Lackner, Anschel Leib Fuhrmann. Mendel Hoschia Jankel, Isaak Eger, Jankel Moische Steinberg, Abraham Goldschlager, Dawid Markus, Froim Moysche; Moische Schieber, Demeter Rozachar, Franz Neumann; Joseph Haas, Simon Manolly, Klemens Aschenbrenner, Gabriel Ferbey, Michael Kropiwnicki, Wasil Botisat, Johann Trankul aufgefordert, in bem Beitraume von 6 Monaten in ibren Geburisort jurudjufebren, und ibce unbefugte 26wefenheit zu rechtfertigen, widrigens die in dem Musmanderungs = Patente vom 24. Mary 1832 sanctionirte Strafe gegen diefelben verhangt merben murbe.

Czernowitz den 1ten July 1844.

Einberufungs.Edift. Mrc. 10756. Bon Geite des Bufominer f. f. Kreisamtes, werden die aus bem Orte Broskoutz feit mehreren Jahren unbefugt abmesenden milis tarpflichtigen Individuen, als: Georg Dulgier, Penteley Bufley und Demeter Czorcza, hiemit aufgefordert in bem Zeitraume von dren Monaten in ihren Geburtsort jurudjufebren und ibre unbefugte Ubmefenbeit ju rechtfertigen; mis brigens die in dem Musmanderungspatente vom 21ten Mary 1832 fanctionirte Strafe gegen diefelben verbangt merben murbe. Czernowitz den Tfen Mugust 1844.

Ediftal-Borladung. (8182) Mro. 165. Bon Seite ber Grund=Obrigfeit Tarnawa gorna Sanoker Kreif, weiden nachftes

bende unbefugt abmefende militarpflichtige Unterthanen als: Antek Zarryczny ex haus-Mrc. 45 geboren 1822, Andreas Wasienko ex Baus-Mro. Manipulazion, bes Raffe- und Rechnungsmefens, ber beutschen, und polnischen ober einer anderen flavischen Sprache, bann über ihre tadelfreie Moralitat auszuweifen, und barguthun, daß fle Die Raution vor Ablegung des Gides vorfdriftmagia ju leiften im Stande find.

Huch haben fie anjugeben, ob, und in welchem Grate fie mit einem Beamten bes Befallshaupt-Umtes in Babice, und der f. E. Bezirfe. Dermaltung in Wadowice verwandt, ober verfcmagert

Bon ber f. f. galigifch. vereinten Cammeral-Gefallen Bermaltung. Lemberg den 6. Muguft 1844.

o z e

Nro. 8371. C. H. Urzad obwodowy Bukowiński wzywa niniejszem następujących, w mieście Serecie bez pozwolenia nieobecnych, a do služby wojskowej obowiązanych, mianowicie: Abrahama Riesla, Szmila Hutmana, Jankla Sarkicza, Majera Herszka Egera, Mojžesza Abrahana, Elijasza Lacknera, Anszla Lejbe Fuhrmanna, Mendla Hoszyje Jankla, Izaaka Egera, Jankla Mojžesza Steinberga, Abrahama Goldschlägera, Dawida Markusa, Froima Mojžesza, Mojžesza Schiebera, Demetrego Kozochara, Franciszka Neumana, Jozefa Haasa, Szymona Manolego, Klemensa Aszenbrenera, Gabryjela Ferbeja, Michała Kropiwnickiego, Wasyla Botyanta, Jana Trankula, ażeby w cią-gu ściu miesięcy do miojsca urodzenia powrócili, i z nieprawućj nicobecności usprawiedliwili się, inaczej mają się lękać zagrożonej w patencie emigracyjnym z dnia 24go Marca 1832 kary.

Czerniowce dnia 1. Lipca 1844.

Pozew edyktalny.

NIO. 10756. C. H. Urząd obwodowy Bukowiński wzywa niniejszém nieobecnych od kilku lat z Broskowiec bez pezwelenia, a do służby wojskowej obowiazanych: Jérzego Dulgiera, Penteleja Bufleja i Demetrego Czorcze, ażeby w ciągu trzech miesięcy do miejsca urodzenia powrócili i z nieprawnej meobecności usprawiedliwili sie, inaczej użytoby na nich zagrożonej w patencie emigracyjnym z dnia 24go Marca 1832 kary.

Czerniowco dnia 7go Sierpnia 1844.

51 geboren 1821 und Anton Stach ex Saus-Mro. 12 geboren 1822 biemit aufgefordert, binnen 6 Wochen bei der betreffenden Obrigfeit fich gu meiden, widrigens sie als Refrutirungeflüchtlinge behandelt werben mußten. Dominium Tarnawa gorua am 15. August 1844.

(2831) Ronfurd-Ausschreibung. (1)

Nro. 25333. Bei der k. k. vereinten Kammeral-Gefällen - Verwaltung für Galizien und die Butowina ist eine Kammeral-Sekretärstelle mit bem Gehalte jährlicher 1000 fl. in Erledigung

gekommen :

Sollte im Falle der Botrudung oder Beforberung eine Rammeral-Sefretar- oder Rammeral-Bezirts Rommiffars Stelle mit dem Gehalte von 900 ff. erledigt werden, so wird gleichzeitig auch zur Besehung dieser letteren Stellen geschritten werden.

Diejenigen, welche fich um biefe Dienstpoften ju bewerben munschen, haben ihre mit den Besweisen über bie mit gutem Erfolge jurudgelegeten juridifch politischen Studien, über die abge-

#### (2819) Konkurs - Ausschreibung. (1)

Mro. 4275. Bei dem f. f. Ubsappostamte ju Stanislau ift die kontrollierende Offizials und Inspisiensten-Stelle mit dem Gehalte jabrlicher 500 fl. C. M. gegen Erlag einer gleichen Kauzion zu beseten, wofür der Konkurs bis 20. September 1844 ausgeschrieben wird.

(2674) G d i f t. (1)

Are 13789. Von Seite des Bochniaer f. f. Kreisamies wird der aus Czikow geburtige Johann Jasnosz, der sich ohne Bewilligung aus seinem Geburtsorte unwissend wohin entfernte, hiemit vorgeladen, binnen 2 Jahre in seine Heimath juruchzutehren, und seine bisherige Abwesenheit zu rechtsertigen, widrigens gegen denselben als einen Auswanderer nach der Worschrift des Patents vom 24ten Marz 1832 versahren werden wird.

Bochnia am 3. August 1844.

(2839) E b i f t. (1) Mrs. 235. Bom Deminio Lekigorne, Tarnower Rreifes, wird ber militarpflichtige Johann

(2840) E d i f t (1)
Mro. 122. Von Seite bes Dominiums Gruazów Bockniaer Kreises, wird der militärpsiche tige Johann Surma aus dem Haus-Nro. 37 biemit aufgefordert, binnen 6 Wochen in seine heis

#### (2817) Rundmachung. (2)

Appellat. B. 16173/1844. Ben dem k. k. galizischen Appellation-gerichte ist eine Mathsprotokollistenstelle mit dem jahrlichen Gehalte von 900 fl. C. M. und dem Vorrudungsrechte in die höhere Besoldungsklasse von 1000 fl. C. Münze in Erledigung gekommen.

Diejenigen, welche diefe Stelle ju erlangen munichen, baben ibre mit den erforderlichen Be-

legte, für den Konzeptsdiecht ben den leitenden Gefallsbehorden vorgeschriebene Prüfung, over über die Befreiung von derselben, dann über die bisher geleisteten Dienste, erworbenen Geschäftsekenntnisse, über die Kenntniß der deutschen und polnischen, oder einer andern stavischen Sprache, endlich über ihre tadellose Moralität versehenen Gesuche längstens bis lesten September d. J. hiererts einzubringen, und darin zugleich anzugesben, od, und in welchem Grade sie mit einem oder dem anderen der hierländigen Gefällsbeamsten verwandt, oder verschwägert sind.

Von der f. f. vereinten galizischen Kammeral-Gefällen = Verwaltung.

Lemberg am 28ten August 1844.

Die Bewerber um diesen Dienstpollen haben ihre gehörig dokumentirten Gesuche, unter Nachweissung des Alters, der Studien, Postmanipulationsund Sprachkenntniße, dann ihrer bieherigen D ensteistung im geeigneten Bege bei dieser Oberposts Verwaltung einzubringen.

Bon der k. k. galiz. Oberpostverwaltung.

Lemberg ben 1. Geptember 1844.

Pozew.

Nro. 13789. C. H. Urząd cyrkułowy Bocheński wzywa niniejszem Jana Jasnesza, rodem z Czchowa, który się bez pozwolenia nie wiedzieć dokąd oddalił, ażeby w ciągu roku do domu powrócił i z dotychczasowej nicobecności usprawiedliwił się, inaczej postąpionoby sobie z nim jak z emigrantem podług Patentu z dnia 24go Marca 1832.

W Bochui duia 3. Sierpnia 1844.

Plauk H. 96, im Jahre 1824 geberen, jur Rudtehr in feine Beimath binnen 6 Wochen aufgeforbert — Loki gorno am 30ten August 1844.

math jurudzukehren, als sonst gegen ihn nach ben Auswanderungs-Borschriften vom Jahre 1832 verfahren werden wird.

Gruszów am 14ten August 1844.

helsen versehenen Gesuche, mit der Erklarung ob und in welchem Grade sie mit Beamten dieses Uppellationsgerichtes verwandt oder verschwagert sind, binnen 4 Wochen vom Tage der Einschaltung dieser Kundmachung in die öffentlichen Beitungsblatter angerechnet, ber diesem Uppellations-Gerichte, oder falls sie bereits in öffentlichen Diensten ständen, durch ihre Vorstande zu übersreichen.

Lemberg den 27ten August 1844.

(2349) & b i f t. (1)

Mro. 7207. Bon Seite des Bochniaer k. k. Kreisamtes werden die aus Demblin gebürtigen Dominik Felelak Casper Kunik und Jacob Baran, die sich seit mehreren Ichten aus ihrer heimath ohne Bewilligung nach Polen enifernt haben, hiemit vorgesaden, binnen einem Jahre zustäzusehren, und ihre bisherige Ubwesenheit zu rechtsertigen, widrigens gegen dieselben als Ausswanderer nach der Worschrift des Patents vom 24. März 1832 verfahren werden wird.

Bochnia am 7. Juli 1844.

(2649) Ediktal-Vorladitig. (3)
Mrc. 9741. Nachdem Joseph Ross aus Cismieszynico auf die Vorladung seiner Kenskrip,
zienkobrigkeit Pszemyslany nicht erschienen ist,
so wird derselbe hiemit ausgesordert, um so gewisser binnen 3 Monaten nach dem ersten Erscheinen dieses Edikts in der Lemiberger polnischen
nen dieses Edikts in der Lemiberger polnischen
Beitung in seine Helmath zurückzukehren, und sich
über seine unbesugte Entsernung und bisherige Ukwesenheit zu rechtertigen, als widrigens gegen
denselben nach dem Auswanderungs-Patente vone
24ten März 1832 verkahren werden wird.

Brzezan am 10ten Udguft 1844.

#### (2589) Borladung. (2)

Are. 7740. Nachdem am 20ten Juni 1844 im Smarzower Walde mehrehre Stude Perfal, Mohre, Kamlot, baumwollene und seidene Tüchel, serner zu einem Abschnitt Lastif und Merino, dann Rass nat-Zucker und Thee unter Anzeigungen der schweren und einsachen Gefällsübertretung der unterlassenen Nachweisung des Bezuges von der k. k. Finanzwache ohne Parthei betreten wurden, so wird Pozew.

Nro. 7207. Ces. Król. Urząd cyrkułowy Bocheński powoluje niwiejszem Dominika Felely, Kaspra Kubika i Jakuba Baran rodem z Demblina, którzy się od lat kilkunastu bez pozwolenia z domu do Polski wydalili, ażeby w ciągu roku do domu powrócili, i dotychczasowa nieobecność usprawiedkwiłti inaczej jako wychodźcy stosownie do przepisów Patentu z d. 24. Marca 1832 r, karnemu ulegną postępowaniu.

W Bochni dais 7. Lipes 1844.

#### Pozew.

Nro. 9741. Ponieważ Józef Rossa z Ciemierzyniec na wczwanie Zwierzchności konskrypcyjnej przemyślańskiej nie stawił się, wiec c. kr. Urząd obwodowy wzywa go niniejszem, ażeby w ciągu 3 miesięcy po pierwszem unifezczeniu pozwu niniejszego w Gazceie lwowskiej polskiej, do domu powrócił, i z dotychczasowej nieprawnej nieobecności usprawiedliwił się, inaczej postąpionoby sobie z nim podług Patentu enigracyjącgo z d. 24. Marca 1832.

Przez c. k. Urząd obwodowy. W Brzezanach dnia 10. Sierpnia 1844.

Jebermann, der einen Anspruch auf diese Gegenstände geltend machen zu können glaubt, aufgesordert, binnen 90 Tagen vom Täge der Kundmachung der genwärtigen Worlabung an gerechnet, in der Amtstanzlei der Brodper k. k. Kam. Bez. Verwaltung zu erscheinen, widrigens, wenn dieses unterbleiben sollte, mit der angehaltenen Sache den Gesehen gemäßtverfahren werden wird.

Von der f. f. Kam. Bez. Berwaltung. Brody am 30. Juli 1844.

## Doniesienia prywatne.

(2769) Uwagi godne dla cierpiących na uszy. (2)

Podpisany ciérpiał od lat wielu na ciężki słuch i na szum w obudwu uszach, i był w ciągu tego czasu najrozmaitszemi środkami nawet i elektrycznością przez wielu lekarzy bezakuteczuje tego czasu najrozmaitszemi środkami nawet i elektrycznością przez wielu lekarzy bezakuteczuje tego czasu najrozmaitszemi środkami nawet i elektrycznością przez wielu lekarzy bezakuteczuje tego czasu najrozmaitszemi w tem kieżności w uszach stawał się nieznośnym. W tem leczoszającem położeniu udał się tenże do Doktora medycyny i chirurgii W. I.S. Ultrichas rozpaczającem położeniu udał się tenże do Doktora medycyny i chirurgii W. I.S. Ultrichas rozpaczającem położeniu udał się tenże do Doktora medycyny i chirurgii W. I.S. Ultrichas rozpaczego we Lwowie, przy ulicy krakowskiej pod Nrem 81, i doznał niespodziewanego mieszkającego we Lwowie, przy ulicy krakowskiej pod Nrem 81, i doznał niespodziewanego mieszkającego we Lwowie, przy ulicy krakowskiej pod Nrem 81, i doznał niespodziewanego mieszkającego we Lwowie, przy ulicy krakowskiej pod Nrem 81, i doznał niespodziewanego mieszkającego we Lwowie, przy ulicy krakowskiej pod Nrem 81, i doznał niespodziewanego mieszkającego we Lwowie, przy ulicy krakowskiej pod Nrem 81, i doznał niespodziewanego mieszkającego we Lwowie, przy ulicy krakowskiej pod Nrem 81, i doznał niespodziewanego mieszkającego we Lwowie, przy ulicy krakowskiej pod Nrem 81, i doznał niespodziewanego mieszkającego we Lwowie, przy ulicy krakowskiej pod Nrem 81, i doznał niespodziewanego mieszkającego we Lwowie, przy ulicy krakowskiej pod Nrem 81, i doznał niespodziewanego mieszkającego we Lwowie, przy ulicy krakowskiej pod Nrem 81, i doznał niespodziewanego mieszkającego we Lwowie, przy ulicy krakowskiej pod Nrem 81, i doznał niespodziewanego mieszkającego we Lwowie, przy ulicy krakowskiej pod Nrem 81, i doznał niespodziewanego mieszkającego we Lwowie, przy ulicy krakowskiej pod Nrem 81, i doznał niespodziewanego mieszkającego we Lwowie, przy ulicy krakowskiej pod Nrem 81, i doznał niespodziewanego mieszkającego we Lwowie,

Mit allerhochster Bewilligung.

# Uibermorgen

unwiderrustich die Erste Ziehung der großen

## Realitäten-, Gold- und Silber-Lotterie.

Diese große Cotterie zeichnet sich sowohl burch eine besonders reiche Ausstattung an bedeutenden Gelb!» Treffern, als auch durch eine für das geehrte Publikum vortheilhafte Bertheilung berselben aus, und sie enthalt in der ungewöhnlich namhaften Angahl von

36.260 Ereffern,

Treffern, im Gesammt:Be- fl. 20. 20. 600,000,

das ift : eine halbe

# MILLICIA

und Gulden 100,000 Wien. Währ.

blos in barem Gelde,

14.000 Stud f. f. Dukaten in Gold, 32.000 Stud f. k. österr. Silber-Thaler zu 2 fl. E. M. das Stud, 100 Stud fürstlich Eszterham sche Lose, und endlich 2000 Stud Silber: Gratis: Gewinnst: Lose.

Bei dieser großen Realitäten=, Gold= und Silber=Lotterie sind die Gewinnste vertheilt in 20 großen Treffern von Gulden

200,000 — 40,000 — 12,000 — 7000 — 6000 — 5000 — 5000 — 4800 4000 — 3600 — 2400 — 2000 — 2000 — 1200 mb 6 á 1000

und in 36.240 Rebentreffern

von Guld. 400, 300, 225, 200, 150, 125, 115 u. s. w. Das Los tostet nur 4 s. C. W. — Auf 5 Lose wird Ein Silber-Gratis-Los, welches mindestens einen kais. Oester. Silber-Thaler oder 5 st. W. W. suber gewinnt, unentgelblich aufgegeben. Abnehmer von 1960 Losen einsten 20 Silber-Gratis-Gewinnist-Lase, und noch als Provision 4 Gold-Prämien-Lose mit einem sieheren Gewinne von mindestens 4 Stück k. Dukaten in Cold unentgelblich.

Wien, am 1. August 1844.

f. f. priv. Großbandler in Bien.

Interessante Relation,

be treffend die Saupttreffer und mehrere andere bedeutende Gewinne, welche feit iten Janner vorigen Jahres in Guter=Lotterien gemacht worden find.

\*\*\*\*\*\*\*

Der haupt-Treffer der am 14. Janner v. 3. Statt gefundenen Ziehung des Landgutes ber Neudorf. ober Ablofung 200.000 ft., murde vom Berrn Wirthichaftsrathe 28. in Bien gewonnen, nachdem ein Jahr fruger der Saupt-Treffer der Berrichaft I. hotta-Cenitschikowa, oder 200,000 ff. , gleichfalls in Bien, von bem hofeDpern. Ganger Berin & . . . ge-

monnen worden ift.

Ben der am S. Geptember v. 3. Statt gefundenen großen Guter-Lotterie-Biebung find die Saupttreffer in folgenden Orten gewennen worden, und gwar: fl. 200.000 oder das Mine-ralbad in Meligenstadt, in Frankfurt am Main, fl. 50,000 oder das Dominitalgut Loshof in Gringing, ben Beren Leopold Brandl in Trieft fl. 10,000 ben herrn Jos. Wolfmaver in Ehrenhaufen in Stepermart, fl. 3000 in Wien, fl. 4000 bep Berrn Fr. Kalbinger in Bermannstadt, fl. 3000 ben Beren Jof. Bolemaper in Ehrenhaufen fl. 2500 ben herrn Joseph Frenwillig in Frenberg in Mabren, fl. 1500 ben Geren Frang Ralbinger in Bermanstadt , fl. 1000 ben Beren Gageleberg in Zuln in Desterreich , fl. 1000 ben Beren D. Lueff in Deflb.

Ber der am 14. Janner d. J. Statt gefundenen großen Buter-Lotterie ift der Saupt-Treffer Das Painis in Modling oder 200,000 fl. in Cjernowis von einer Gefellichaft dreper Mergte und einem Upothefer gewonnen worden. Der Ereffer von 15,000 fl. murde ben 3. B. Rovis in Trieft, jener von 5000 fl. ben herrn Job. Gotoll in Prag, Die Ereffer von 8000,

7500 und 1200 Gulben aber, murden in Bien gewonnen.

Der Baupt-Areffer ber am 16. Mary bicfes Jabres Statt gefundenen Biebung ber Reun Realitaten von 200,000 fl. murbe wieder in Bien von bem Rammerdiener Gr. Durchlaucht des Fürsten August Liechtenstein gewonnen. Der Treffer von 6500 fl. bep herrn Leopold Brundl in Triest, fl. 5000 wurden in Wien und fl. 3000 bey herrn M. Lueff in Pesth gewonnen. In der am 25. Map Statt gefundenen Ziehung des Palais zu Breitensco wurde

ber haupt-Treffer ron 200,000 fl. nach Rafcau an das handlungshaus G. E. Iftwany gefendet, welches aber am Biebungstage bas betreffende Los nebft andern 19 Lofen als unverkauft jurudfandte; der Ste Treffer von 20,000 fl. in Baarem wurde ben herrn Abr. Koref in Prag gewonnen, jener von 10000 fl. wurde an herrn Dlaif in Umftetten, jener von 6000 fl. an Beren &. Bogerer in Baidhofen, jener von BOOO fl. an Ceren G. Beinrich in Klagenfurt gefendet, der Treffer von fl. 2500 wurde ben herrn M. Lueff in Pefit, und jener von fl. 2000 ben herrn Sob. Bifder in Presburg, Die Treffer von 4000 und 1500 Gulben aber murden

in Wien gemacht.

Ben ber von dem gefertigten f. f. priv. Großbandlungshaufe im vorigen Jahre geleiteten und garantirten großen Guter-Lotterie bes Taustschlosses ju Lilienfeld murde ber erfte Treffer Der Bor Biebung von 1000 Gratis-Gewinnft-Lofen oder 10,000 ff. an herrn Sot. Dep. Riemer in Baigen nachft Defib gefendet, von bemfelben aber nebit 3 andern Lofen als unverfauft retournirt. Der haupt-Treffer von 200,000 fl. wurde in Funffirchen von der Familie R. von G. gewonnen, drep Bruder haben die Summe bier erhoben; der zwepte Ereffer von 50.000 ft. wurde dem Sandlungsbaufe Frang Zao. Schariger in Raab gefendet, aber von bemfelben nebft 34 andern Cofen am Biebungstage als unverkauft retournirt, der Treffer von 20.000 fl. murde von herrn Theoschar Savvopulo in Bufarest, und ein zwenter Ereffer von & . 000 fl. von Beren Wohlfahrt et Popovich in Ugram gewonnen, ber Treffer con SOOO ff. murde ben Beren 3. Safad in Enne, jener von 5000 ff murde in Gifenfabt, jener von 3000 ff. bey Berren Dictol et Comp. in Claufenburg, jener von 1000 ff. ben herrn Fr. Bufola in Mailand gemacht, die Ereffer von 7000 ft. - 6000 - 4000 und 2000 Gulben aber, murben in Wien gewonnen, Wer die übrigen Treffer von Bedeutung der vorgenannten Lottecien gewonnen hat, dieß ift dem gefectigten Großbandlungshaufe unbefannt' geblieben. Es gebt aus Diefer Relation hervor, bas in dem Beitraume von 1 233 Jahren in Wien zwey, eigentlich & Sauptireffer, jeder von 200,000 fl. und An große Meben-Treffer gemacht worden find, defgleichen murben von der vorigen obermahnten Lotterie des gefertigten Großhandlungshoufes allein, & Saupt-Treffer von 200.800 ft. 50,000 ft. - 10,000 ft. - 10,000 ft. - 5000 fl. und 3000 fl. mach Ungarn gefendet.

Der haupt- Ereffer von 200,000 fl. ber am 7ten Upril 1842 Statt gefundenen Biebung ber Realitaten- und Kunffachen-Latterie wurde von herrn D. Binber in Agram nach Kreus in

Excatien gefendet, und bort in Befellichaft con mehreren Perfonen gewonnen.

Es ift eine naturliche Folge, daß dort, wo man mehr Theil nimmt an derlen Guter-Lotterie-Unternehmungen, auch viele und große Gewinne ge= macht, und die Treffer nicht unabgesett retour gesendet werden.

Seit 25ten Day bis 14ten Rovember d. 3., alfo durch beinahe volle 6 Monate, findet keine andere Guter-Botterie-Biebung Statt, als jene der von dem gefertigten Groppandlungshaufe garan-

tirten, nun im Buge befindlichen großen

Realitäten=, Gold= und Silber=Lotterie, deren Ziehung schon nachsten Monat, Samstag

unwiderruflich erfolgt.

Wien im August 1844.

G. M. Perissutti, f. f. priv. Großbandler, Karninerstraße Mr. 1049, im ersten Stod.

Man Elemberg find Lofe ben den Gefertigten, und in den meiften foliden Sandlungshaufern zu haben. Da in Galigien in Diefem Jahre bereits ein haupttreffer von 200,000 fl. gemacht wurde, jo ift zu wunschen, bag recht lebbaft an diefer Lotterie Theil genommen merce, Damit fich diefest gludliche Ereignif. wiederholte

J. L. Singer et Comp.

(2783) Dnia 21. Września 1844 jarmark na konie i woły w obwodowem mieście Rzeszowie.

Nro. 3182. Magistrat miasta obwodowego Rzeszowa, podaje do wiadomości, iż wszystkim gościom, którzy jarmark na woły i konie na Św. Mateusza, który podług ogłoszenia z dnia 23go Marca r. b. do l. 941 tego roku na dnju 16go Września 1844 rozpocznie się, i cały tydzień trwać będzie, zwidzą, potrzebne pomieszkania i stajnie bezpłatnie nadano zostana, - przy którychto wyborze życzenia gości względnie uważane beda. Liczneż zgromadzenie, którem się zeszło-roczny jarmark poszczycie może, i znaczne interesa, które na nim porobiono, wszelkie zachwalanie tego jarmarku niepotrzebnem czynią.

Rzeszow dnia 24go Sierpnia 1844.

### Am 21. September 1844 Jahr. Pferd- und Ochsen-Markt in der Kreißstadt Rzeszow.

Mro. 3182. Bom Magistrate ber Kreisstadt Breszow wird befannt gemacht, bag allen respec-tiven Markt Gaften, welche am St. Mathaus Jahr- Pferd- und Ochsenmarkte, welcher heuer gemaß der Kundmachung von 23. Marg. f. 3. Babl 941 am 16. September beginnt, und burch die gange Woche dauert, die nothig n Wolfmungen und Stallungen von dem Magistrate ument-Martigaft berudfichtigt werden -Der gabireiche Befuch, beffen fich Diefer Martt im vorigen Sabre erfreute, und die vielen bedeutenden Beichafte, welche an demfelben gemacht murben, machen übris gens jede weitere Unrahmung diefes Dlarttes überfluffig. (3)

Rzeszow ben 24ten August 1844.